# LUNDS UNIVERSITETS

ÅRSBERÄTTELSE

1894-95.

AF

UNIVERSITETETS REKTOR.

LUND 1895,
BERLINGSKA BOKTRYCKERI- OCH STILGJUTERI-AKTIEBOLAGET.

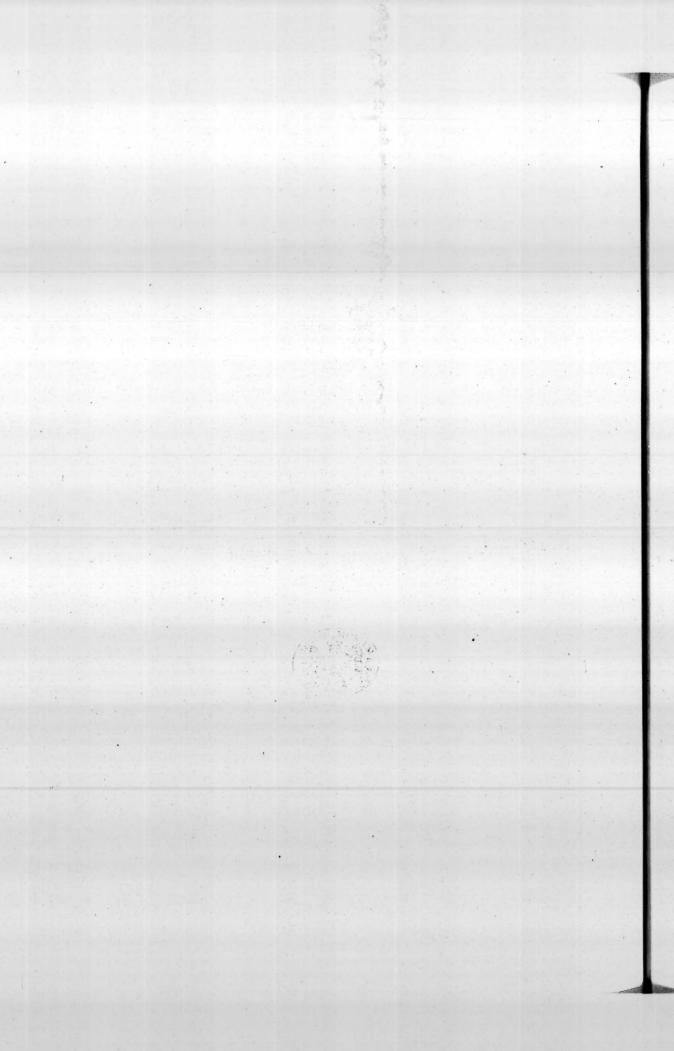

Kring ett dyrbart minne har Sveriges folk församlat sig, då under det förlidna året Trehundraårsdagen af GUSTAF II ADOLFS födelse firades. Innan det första hundratalet hunnit fyllas, skref hans dotter ner de orden — i den teckning af sitt lif, hon riktade till Gud sjelf — "Du, Herre, har låtit mig födas omgifven af lager och palmqvistar. Jag sof i deras skydd och min första sömn underhölls bland segerteeken." — Det var hennes faders hand, som hade stält dem alla der, ty hans egen vagga omgafs ej af sådana, fast den genom en tillfällighet kom att stå på Stockholms slott i stället för på Nyköpings.

Från den yttre storhet, till hvilken Konungen lyfte sitt land, har det längesedan sjunkit; tiden har blekt segertecknen, rost och mal vörda icke trofeer och fanor, och blott i naturen äro lagrarne ständigt grönskande träd. Med den yttre storheten försvinner, säge hvad man vill, äfven mycket af den inre, men det dyrbaraste arfvet, vår frihet och oberoende, det är bevaradt. Och Gustaf Adolfs folk förgäter aldrig att det vid hans hand fördes ut till stora gerningar och att det en gång fått andas den luft, som fläktar öfver verldshistoriska fält. Också är det ej i ensamhet det firat minnesdagen: trosförvandterna söder om Östersjön ha såsom sin hyllat samvetsfrihetens hjelte. Äfven det fordna broderlandet, hvars söner en gång voro med oss "på Leipzigs slätter, Lützens kullar", minnes väl att han skref sig Finlands storfurste. Den reflexionen ligger nära till hands, att endast ett stort gemensamt kan varaktigt förena menniskor; att ha älskat och lidit tillsammans — ty det stora fås icke för bättre köp — det håller ihop, äfven der yttre band brista. Intressen äro rörliga, förena och söndra ömsom; stora minnen bilda en hvilande bakgrund, det bor oföränderlighet i dem, och när man stannar inför dem, får man förnimma deras enande kraft.

Till Universitetets fest, som egde rum i Aulan den 8 December, hade inbjudning utfärdats af Rektor, Professoren D. M. A. Möller, åtföljd af en

afhandling: Gustaf II Adolf och Christian IV 1624—1625, författad af Professoren M. J. J. Weibull, som äfven höll högtidstalet. Den vid festen utförda kantaten var författad af Docenten N. O. M. Flensburg.

Under sommaren 1894 öppnade för första gången Universitetet sina lärosalar för en vidsträcktare krets af bildningssökande, som ej tillhöra den studerande ungdomen. Genom föreläsningar i den närbelägna folkhögskolan å Hvilan såväl som genom föreläsningskurserna i Malmö hade redan länge ett större antal universitetslärare verkat för spridande af upplysning och fosterländsk odling utanför den akademiska lärareverksamhetens område. Men nu inbjöd Universitetet genom en krets af äldre och yngre universitetslärare, till antalet 13, den vidsträcktare allmänheten till deltagande i en serie feriekurser. Dessa kurser togo sin början den 20 Augusti med ett tal af Professoren P. EKLUND och afslutades den 27 Augusti af Professoren M. Weibull. Tvåhundra personer af olika samhällsklasser — det största antalet lärare och lärarinnor följde dem, hvarjemte inemot 1,000 inträdeskort till enskilda föreläsningar uttogos. Samtliga Universitetets institutioner höllos jemväl öppna för deltagarne i Framgången bevisar dessa feriekursers berättigande. De hafva motsvarat ett behof och komma säkert att upprepas. Och härigenom är ett nytt medel förvärfvadt, hvarigenom de svenska Universiteten kunna uppnå sitt mål att vara högskolor för hela landet.

Under året har Universitetet genom döden förlorat Kapellmästaren, R. V. O., Wilhelm Georg Heintze, som afled den 10 Januari 1895. Kapellmästaren Heintzes framstående begåfning och skicklighet gaf löfte om en fruktbringande verksamhet, men sjukdom bröt i förtid hans kraft och vid sitt fråntälle hade han redan en längre tid åtnjutit tjenstledighet.

Bland den studerande ungdomen hafva aflidit: Fil. Lic. Karl August Wahlstein, ld., den 5 November 1894; Fil. Stud. Gustaf Holkers, hels., den 25 December 1894; Jur. Stud. Bror Justus Tengberg, ld., den 1 Januari 1895; Med. Kand. Hans Anton Wingren, yst., den 9 Januari 1895; Teol. Stud. Anders Peter Öhrsdorff, hels., den 1 Februari 1895; Fil. Stud. Nils Bertil Peter Wikner, yst., den 8 Mars 1895; Fil. Doktoren Nils Grane, yst., den 15 Mars 1895.

Denna redogörelse bär såsom underskrift ett annat namn än dens, som under större delen af läsåret haft den närmaste vården om lärosätets angelägenheter. Universitetets Rektor, Professoren i astronomi, K. N. O., K. D. D. O., D:r Didrik Magnus Axel Möller erhöll den 25 Januari 1895 nådigt afsked från sitt embete med utgången af påföljande Februari månad, hvarigenom alltså det ovanliga inträffat, att Rektor afgått, förrän den tid tilländalupit, för hvilken han blifvit vald. Det är en lång och hedrande verksamhet, som Professoren Möller kan se tillbaka på. Sin första akademiska fullmakt erhöll han den 20 Oktober 1853; den 13 Mars 1863 blef han ordinarie professor. Den astronomiska institutionen, som ersatt den förut i bibliotekshusets torn inrymda anspråkslösa materialen och som i tidsenligare anordning kunnat värdigt fylla sin plats i det internationella vetenskapliga arbetet, har uppstått under hans ledning. Då han nu lemnat sin plats som lärare och styresman, följes han af embetsbröders tacksamhet och erkänsla.

Äfven en annan högtvärderad lärare, Professoren i kemi och mineralogi, K. N. O., R. D. D. O., D:r Christian Wilhelm Blomstrand har, efter den 22 Mars 1895 erhållet nådigt afsked, med detta läsårs utgång lemnat den verksamhet vid Universitetet, hvilken han mera än fyratio år utöfvat, deraf nära trettiotvå år såsom ordinarie professor. Embetsbröder och den akademiska ungdomen känna lika saknaden; vetenskapen kan dock ännu hoppas gagn af det arbete, som han nu mera ostördt kan fortsätta och åt hvilket han egnat sitt lif och sin kärlek.

Dessutom hafva följande förändringar i Universitetets lärare- och tjenstemanna-personal inträffat.

E. o. Professoren Otto Nathanaël Theophilus Ahnfelt utnämndes den 14 Juli 1894 till professor i kyrkohistoria och symbolik samt blef den 17 påföljande September högtidligen instäld i sitt embete. Docenten i grekiska språket och literaturen vid Upsala Universitet, D:r Samuel Karl Anders Wide utnämndes den 15 Mars till extra ordinarie professor i klassiska språk.

Till docenter hafva förordnats: D:r Per Gustaf David Granqvist i fysik den 13 Juni 1894; Docenten i rättshistoria Carl Georg Emanuel Björling äfven i romersk rätt den 5 Juli 1894; D:r Knut Erik Josef Bogislaus Lind i grekiska språket och literaturen den 12 September 1894.

Kand. Nils P:son Sjöbring förordnades den 3 November 1894 till assistent vid patologiska institutionen för ett år, Läraren vid Alnarps Landtbruksinstitut D:r Kristian Oskar Mats Weibull den 3 December 1894 till assistent vid kemiska institutionen under jemväl år 1895 samt Docenten Johannes Robert Rydberg den 17 December 1894 till assistent vid fysiska institutionen för jemväl år 1895.

Docenten Johan Hjelmerus erhöll den 12 September 1894 på derom gjord ansökan afsked.

Docenten Johan Lorens Bager-Sjögren förordnades den 17 Oktober 1894 till docent i teoretisk filosofi vid Upsala Universitet.

Docenten August Emil Peterson utnämndes den 1 Maj 1895 till lektor i modersmålet och tyska språket vid Malmö högre allmänna läroverk.

Till amanuenser hafva förordnats: vid anatomiska institutionen Stud. Johan Edvard Jepsson den 6 September 1894; vid histologiska institutionen Stud. Ivar Broman den 6 September 1894; vid fysiologiska institutionen Stud. Anders Fredrik Malmström den 6 September 1894; vid kirurgiska och obstetriska kliniken Kand. Sigurd Sjövall den 15 September 1894; vid medicinska kliniken Kand. Emil Wadstein den 26 September 1894; vid patologiska institutionen Studd. Magnus Nordman och Otto Ivar Wickman, den senare öfver stat, den 24 November 1894; vid medicinskt kemiska institutionen Stud. Ebbe Wilhelm Jeppa Bergii den 20 December 1894; vid zoologiska institutionen Kand. Hans Wallengren den 30 Mars 1895.

Till e. o. amanuenser hafva antagits: vid räntekammaren och kansliet v. Häradshöfdingen Oscar Heyden den 20 Juni 1894; vid anatomiska institutionen Stud. Peter Walfrid Mattisson den 6 September 1894; vid histologiska institutionen Stud. William Wählin den 6 September 1894; vid fysiologiska institutionen Stud. Berthold Stern den 6 September 1894; vid medicinskt kemiska institutionen Stud. Ebbe Wilhelm Jeppa Bergh den 22

September 1894; vid pediatriska polikliniken Lic. Karl Anders Petren den 22 September 1894; i rättsmedicin Kand. Christian Jonas Lembke den 25 September 1894; vid räntekammaren Studd. Robert Sandström och Otto Gottfrid Regnell den 14 Januari 1895; vid kansliet Stud. Erik Borgström den 14 Januari 1895; vid historiska museum Kand. Nils Gerhard Wimarson den 19 April 1895; vid patologiska institutionen Stud. Walfrid Törnberg den 14 Maj 1895.

Universitetets lärarepersonal utgjordes vid årets slut af 25 professorer, 16 e. o. professorer, 1 adjunkt, 1 observator, 1 kemie laborator, 39 docenter, 3 lektorer, 3 assistenter, deraf en inräknad i docentantalet, samt 2 exercitiemästare. Af de med fast lön försedda lärarebefattningarna voro lediga professorsembetena i processrätt, i straffrätt och juridisk encyklopedi, i astronomi samt i kemi och mineralogi, e. o. professorsembetena i praktisk teologi och moralteologi, i sanskrit med jemförande indo-europeisk språkforskning samt i geografi och historia, laboratorstjensten i experimentel fysiologi samt kapellmästaretjensten.

De vid fakulteter och sektioner fästa docentstipendier innehades vid läsårets slut: teologiska fakultetens af Docenten O. Holmström, juridiska fakultetens af Docenten G. A. Broome, medicinska fakultetens af Docenten A. R. Warholm, humanistiska sektionens N:o 1 af Docenten A. T. Hjelmqvist, N:o 2 af Docenten P. A. S. Herrlin, N:o 3 af Docenten A. H. G. Stille och N:o 4 af Docenten S. Linde samt matematiskt-naturvetenskapliga sektionens N:o 1 af Docenten J. R. Rydberg och N:o 2 af Docenten B. Jönsson.

De rörliga docentstipendierna innehades: N:o 1 af Docenten J. J. H. Löndahl, N:o 2 af Docenten J. C. Moberg, N:o 3 af Docenten H. H. von Schwerin, N:o 4 af Docenten T. Broden och N:o 5 af Docenten N. O. M. Flensburg.

Riksstatens resestipendier för innevarande år innehafvas det större af Docenten N. M. Sjöstrand och det mindre af Laboratoren J. M. Lovén (Kongl. Bref den 16 November 1894).

Fortfarande tjenstledighet har under hela läsåret åtnjutits af Professeren E. H. W. Tegnér för deltagande i Kongl. Bibelkommissionens arbete.

Kapellmästaren G. W. Heintze var på grund af sjukdom tjenstledig från höstterminens början (Kongl. Bref den 11 September 1894), och fortfor denna ledighet till hans den 10 Januari 1895 inträffade död.

E. o. Professoren P. E. Fahlbeck var tjenstledig dels under September månad 1894 på grund af sjukdom (Kanslersbref den 28 Augusti 1894), dels från den 1 Mars 1895 till vårterminens slut för sjuklighet (Kanslersbref den 26 Februari 1895).

Räntmästaren R. V. A. M. Eklundh var på grund af uppdrag såsom ledamot för Lunds stad af Riksdagens andra kammare tjenstledig från och med den 15 Januari 1895, till dess han efter Riksdagens slut hunne till Universitetet återkomma (Kanslersbref den 12 December 1894).

E. o. Professoren S. K. A. Wide var för afslutande af en utrikes vetenskaplig resa tjenstledig från den 1 April till vårterminens slut (Kanslersbref den 3 April 1895).

Docenten J. O. Moberg var för studier i utlandet tjenstledig under Februari 1895 (Kanslersbref den 13 Februari 1895).

Dessutom har tjenstledighet på kortare tid meddelats dels af Universitetets Prokansler, dels af Rektor.

De vikariat, som på grund af dessa förhållanden eller eljest påkallats, hafva varit följande:

Docenten G. A. Broomé har enligt förut meddeladt förordnande hela läsåret uppehållit professorsembetet i statsrätt och processrätt.

Docenten S. Linde har hela året uppehållit e. o. professorsembetet i klassiska språk dels till den 1 April 1895 på grund af äldre förordnande, dels derefter under e. o. Professoren S. K. A. Wides tjenstledighet (Kanslersbref den 3 April 1895).

Docenten O. Holmström har hela läsåret uppehållit e. o. professorsembetet i praktisk teologi och moralteologi (Kanslersbref den 5 Juli 1894).

Docenten H. Antell har hela läsåret uppehåilit professorsembetet i straffrätt och juridisk encyklopedi (Kanslersbref den 3 Augusti och den 17 December 1894).

Docenten N. O. M. Flensburg har hela läsåret uppehållit professorsembetet i österländska språk (Kanslersbref den 23 Maj 1894).

Docenten M. Lundborg har hela läsåret såsom vikarie för e. o. Professoren M. G. Rosenius två timmar i veckan offentligen föreläst exegetisk teologi (Kanslersbref den 5 Juli 1894).

Docenten H. H. von Schwerin har under hela läsåret meddelat offentlig undervisning i geografi och såsom examinator i geografi biträdt vid examinationen i ämnet statskunskap och geografi i filosofie kandidat- och licentiatexamina (Kanslersbref den 28 Juni 1894), hvarjemte han under September månad 1894 och från den 1 Mars till vårterminens slut äfven uppehållit den till e. o. professorsembetet i historia och statskunskap hörande undervisningsoch examinationsskyldighet (Kanslersbref den 28 Augusti 1894 och den 26 Februari 1895).

E. o. Professoren H. Bendz har båda terminerna uppehållit undervisningen och examinationen i patologisk anatomi (Kanslersbref den 26 September 1894 och den 28 Januari 1895).

Docenten S. G. Hedix har sedan början af år 1895 uppehållit nyinrättade laboratorstjensten i experimentel fysiologi (Kanslersbref den 10 December 1894) äfvensom under en månad från den 12 Mars 1895 fullgjort den Professoren Lang åliggande tentamens- och examinationsskyldighet samt öfvervakat arbetet å medicinskt-kemiska laboratoriet (Kanslersbref den 23 Mars 1895).

Under ledigheten i professorsembetet i astronomi från den 1 Mars 1895 har Observatoren F. A. Engström uppehållit detta embete samt Docenten P. G. D. Granqvist astronomie observatorstjensten (Kanslersbref den 11 Februari 1895).

Laboratorn J. M. Lovén har under senare examensperioden af vårterminen 1895, då Professoren C. W. Blomstrand var af sjukdom hindrad att fullgöra sin examinationsskyldighet, denna skyldighet uppehållit (Prokanslerns bref den 15 Maj och Kanslersbref den 25 Maj 1895).

Musikern C. Kempff har hela läsåret förestått kapellmästaretjensten (Kanslersbref den 12 September och den 22 Oktober 1894 samt den 28 Januari 1895).

Under tiden från den 10 Maj 1895 till vårterminens slut uppehölls fäktmästare- och gymnastiklärare-befattningen af Kaptenen vid Kongl Södra Skånska Intanteriregementet R. S. O. Herman Ekström (Kanslersbref den 30 Maj 1895).

Under Räntmästaren A. V. R. M. Eklundhs ofvannämnda tjenstledighet uppehölls räntmästareembetet af Kamreraren O. G. Regnell samt kamreraretjensten af v. Häradshöfdingen Bengt Wivesson (Kanslersbref den 12 December 1894).

Bland utmärkelser, som tillfallit Universitetets medlemmar, må nämnas följande:

F. d. Professoren G. H. J. Ljunggren utnämndes den 1 December 1894 till kommendör med stora korset af Kongl. Nordstjerne-Orden.

Samma dag utnämndes Professoren M. V. Odenius till kommendör af Kongl. Nordstjerne-Orden, 2:dra klassen, samt Professoren P. G. Eklund till ledamot i andliga ståndet och e. o. Professoren S. Berggren till Riddare af samma Orden.

Professoren K. A. Holmgren valdes den 12 Maj 1895 till hedersledamot af Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arte i Padova.

Konservatoren C. F. O. Nordstedt har blifvit vald till utländsk ledamot af Linnean Society i London.

Professoren E. H. W. Tegnér utnämndes den 28 Juli 1894 till teologie doktor af teologiska fakulteten vid Köpenhamns Universitet.

Samma dag utnämndes e. o. Professoren P. E. Fahlbeck till juris doktor af rätts- och statsvetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns Universitet.

Konservatoren C. D. E. Roth erhöll den 10 Juli 1894 af Kongl. Maj:t medaljen i guld af femte storleken med inskrift "Illis quorum meruere labores".

Den 1 Juni 1894 har Kongl. Maj:t i nåder meddelat: att Riksdagen på ordinarie stat beviljat:

för upprättande af ett extra ordinarie professorsembete i geografi och historia 4000 kronor, deraf 3000 kronor såsom lön och 1000 kronor såsom tjenstgöringspenningar, med rätt för Kongl. Maj:t att vid tillsättande af lärarebefattningarna inom den historiska ämnesgruppen vid Universitetet göra den fördelning af ämnena, som af omständigheterna påkallas, dock att undervisningen och examinationen i geografi derigenom varder på ett tillfredsställande sätt tillgodosedd;

till aflöning åt en laborator i experimentel fysiologi 3000 kronor, hvaraf 1000 kronor såsom tjenstgöringspenningar;

till seminarier för klassiska, nordiska, romanska, germanska och semitiska språk, historia, statskunskap, filosofi samt estetik och literaturhistoria 4,500 kronor, deraf till inköp af böcker och annan undervisningsmateriel samt tillfälliga utgifter 2,750 kronor och till arfvoden 1,750 kronor, med rätt för Kongl. Maj:t att i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de af Riksdagen angifna grunder bestämma dessa belopps fördelning emellan de olika seminarierna;

till det matematiska seminariet 1500 kronor;

samt på extra stat för år 1895:

till aflöning åt en extra ordinarie professor inom juridiska fakulteten 4000 kronor enligt 1889 års Riksdags beslut;

till aflöning åt universitetslektorer i tyska, franska och engelska språken 6000 kronor af det vid 1889 års Riksdag beviljade anslag;

till särskildt arfvode åt Docenten S. Söderberg 2000 kronor, med vilkor att han under år 1895 egnar sin tjenst åt Universitetets historiska museum samt mynt- och medaljkabinett;

såsom personligt lönetillägg åt vice Bibliotekarien A. J. T. Palm 500 kronor;

såsom personligt lönetillägg åt Akademikamreraren O. G. REGNELL 750 kronor, deraf 150 kronor såsom tjenstgöringspenningar;

till arfvoden åt extra biträden vid biblioteket 1500 kronor;

till arfvode åt en instrumentmakare vid fysiologiska institutionen 500 kronor; äfvensom att för uppförande af en ny byggnad åt anatomiska institutionen i hufvudsaklig öfverensstämmelse med af Öfverintendentsembetet godkända ritningar beviljats ett extra anslag af 149,000 kronor och deraf för år 1895 anvisats 50,000 kronor.

Den 13 Juli 1894 har Kongl. Maj:t beviljat Professoren M. V. Odenius befrielse för derpåföljande hösttermin från skyldigheten att undervisa och examinera i patologisk anatomi, under förutsättning att denna skyldighet utan kostnad för statsverket under samma tid af annan lämplig person behörigen fullgöres, och den 31 December 1894 enahanda befrielse för vårterminen 1895.

Den 5 Oktober 1894 har Kongl. Maj:t tillåtit e. o. Professoren J. C. W. Thyrén att vid särskilda disputationstillfällen inför juridiska fakulteten på svenska språket försvara de två första delarne af ett på tyska språket författadt arbete.

Den 25 Oktober 1894 har Kongl. Maj:t afslagit en af juridiska fakulteten gjord underdånig framställning, att enahanda bestämmelser som de, hvilka

enligt Kongl. Brefvet den 20 Mars 1891 blifvit meddelade för tillsättning af lärarebefattningarna inom juridiska fakulteten vid Universitetet i Upsala, jemväl måtte blifva gällande för juridiska fakulteten vid Universitetet i Lund.

Den 2 November 1894 har Kongl. Maj:t tillåtit Docenten N. O. M. Flens-Burg att få till år 1895 framflytta den honom såsom innehafvare af ett riksstatens större resestipendium för år 1894 åliggande utrikes resa.

Den 14 December 1894 har Kongl. Maj:t förklarat e. o. Professoren P. E. Fahlbeck berättigad att från och med år 1895 åtnjuta ålderstillägg å sin lön med 500 kronor årligen.

Den 20 December 1894 har Kongl. Maj:t medgifvit att Docenten S. Linde, som den 1 samma månad i åtta år innehaft ett fast docentstipendium, i ytterligare ett år finge åtnjuta detsamma.

Samma dag har Kongl. Maj:t för utgifvande af Universitetets Årsskrift beviljat ett anslag af 2,500 kronor.

Den 31 December 1894 har Kongl. Maj:t medgifvit, att till eldaren och gårdsdrängen vid universitetshuset må fortfarande utgå ett anslag af 150 kronor årligen, till dess lämplig bostad kunde honom beredas.

Den 8 Mars 1895 har Kongl. Maj:t föreskrifvit, att det ofvannämda nyinrättade extra ordinarie professorsembetets läroämnen skola vara geografi och historia, samt bemyndigat Kanslers-Embetet att fastställa nödiga bestämmelser angående den blifvande extra ordinarie professorens tjenstgöring med afseende på läroämnet historia. Samma dag har Kongl. Maj:t faststält följande:

Bestämmelser om blifvande fördelning af den botaniska undervisningen och göromålen vid den botaniska institutionen vid Universitetet i Lund.

- 1:0) Då endera af nuvarande ordinarie eller extra ordinarie professoren i botanik afgår, skall undervisningen i botanik så anordnas, att den ene af de båda fast aflönade lärarne i detta ämne får till åliggande att bestrida undervisningen i systematisk botanik, nemligen systematik, morfologi och växtgeografi, och den andre i fysiologisk botanik, omfattande fysiologi, anatomi och biologi. Skulle smärre jemkningar i ämnesfördelningen befinnas nödiga, må sådana på förslag af ordinarie professoren och efter det Större Akademiska Konsistoriets hörande af Kanslers-Embetet fastställas.
- 2:0) Ordinarie professoren såsom ämnets närmaste målsman förrättar all examination.
- 3:0) Ordinarie professoren är direktor för hela den botaniska institutionen, men den närmaste tillsynen och vården af denna institutions särskilda afdelningar fördelas mellan de båda lärarne på det sätt, att läraren i systematisk botanik öfvertager förvaltningen af botaniska trädgården och den afdelning af botaniska museum, som omfattar herbarierna, och läraren i fysiologisk botanik har tillsynen och vården af de fysiologiska, fytotomiska och mykologiska laboratorierna samt den biologiskt morfologiska afdelningen af botaniska museum.
- 4:0) Nuvarande årsanslaget till underhåll af botaniska institutionen, 6,600 kronor, fördelas sålunda, att 4,600 kronor tillfalla den systematiska och 2,000 kronor den fysiologiska afdelningen. Hvarje lärare redovisar på öfligt sätt sin andel af anslaget.
- 5:0) Läraren i systematisk botanik har till sitt biträde den vid institutionen anstälde konservatorn, som tillika kan vara ordinarie amanuens, och disponerar tillika det i gamla institutionsbyggnaden åt en extra ordinarie amanuens på den systematiska afdelningen upplåtna rummet. Läraren i fysiologisk botanik förfogar öfver det i nya institutionsbyggnaden likaledes för en extra ordinarie amanuens på den fysiologiska afdelningen afsedda rum.
- 6:0) När extra ordinarie professorsbeställningen blifver ledig genom innehafvarens död eller befordran till annan verksamhet än ordinarie botanices professor vid ifrågavarande Universitet, skall efterträdaren öfvertaga samma undervisningsskyldighet och öfriga göromål, som ålegat hans företrädare.

7:0) Vid ordinarie professors afgång må matematiskt-naturvetenskapliga sektionen, derest den dertill finner sig hafva anledning, i öfverensstämmelse med § 80 i universitetsstatuterna anmäla till tjenstens erhållande extra ordinarie professoren med bibehållande af den honom förut åliggande undervisning och göromål. Anser sektionen sådan anledning saknas, skall den lediga tjensten med bibehållande af siste innehafvarens undervisningsskyldighet och öfriga åligganden i vanlig ordning tillsättas.

Samma dag har Kongl. Maj:t förordnat, att professorsembetet i statsrätt och processrätt skall förändras till att omfatta endast ämnet processrätt.

Den 15 Mars 1895 har Kongl. Maj:t medgifvit, att Docenten N. M. Sjöstrand må på åren 1895 och 1896 fördela den honom såsom innehafvare at ett riksstatens större resestipendium för år 1895 åliggande utrikes resa.

Den 3 Maj 1895 har Kongl. Maj:t medgifvit, att alla åtgärder för tillsättande af kapellmästaretjensten vid Universitetet och dermed förenade organistbefattningen vid Lunds domkyrka må anstå, till dess Kongl. Maj:ts nådiga beslut blifvit meddeladt med anledning af gjord underdånig framställning om dessa befattningars åtskiljande.

Den 10 Maj 1895 har Kongl. Maj:t faststält allmänna bestämmelser för seminarier inom filosofiska fakulteterna vid Universiteten i Upsala och Lund samt tillika gifvit föreskrifter om fördelning af de beviljade anslagen till inköp af böcker och annan undervisningsmaterial samt tillfälliga utgifter.

Samma dag har Kongl. Maj:t medgifvit, att Laboratoren J. M. Lovéx må på åren 1895 och 1896 fördela den honom såsom innehafvare af ett riksstatens mindre resestipendium för år 1895 åliggande utrikes resa. Under året har Kongl. Maj:t bifallit underdåniga ansökningar af 10 studerande att i juridisk filosofisk examen få utbyta ämnet matematik mot ämnet nordiska språk.

Den 28 Juni 1894 har Kanslers-Embetet medgifvit, att e. o. Professoren D. Bergendal må få inskränka sina offentliga föreläsningar till fyratio timmar under läsåret, börande uppgift öfver dessa föreläsningstimmars anordning af föreläsaren på förhand lemnas till föreläsningskatalogen och de offentliga föreläsningarna så fördelas, att högst fyra sådana komma att hållas i hvarje vecka.

Den 5 Juli 1894 har Kanslers-Embetet förordnat angående fördelning af examinationen i teologiska embetsexamina.

Den 26 September 1894 har Kanslers-Embetet medgifvit e. o. Professoren P. E. Fahlbeck att på grund af sjukdom få under återstående delen af höstterminen inskränka den honom åliggande undervisningsskyldigheten till två offentliga föreläsningar i veckan.

Den 22 Oktober 1894 har Kanslers-Embetet beviljat ett anslag af 1000 kronor ur reservfonden för betäckande af en tillfällig brist vid botaniska institutionen.

Den 3 December 1894 har Kanslers-Embetet meddelat föreskrift om fördelning af anslaget till extra biträden vid biblioteket mellan e. o. Amanuenserna P. Sjöbeck, A. Malm, J. N. Agardh, E. H. G. Wrangel, O. Sylwan, E. J. Ljunggren, C. Lindskog, L. Widell och J. Ekedahl.

Den 12 December 1894 har Kanslers-Embetet medgifvit, att ett belopp af högst 300 kronor må utgå ur reservfonden till beredande af fri undervisning i slöjd under år 1895 åt obemedlade studerande.

Den 17 December 1894 har Kanslers-Embetet förordnat om fördelning af det i Universitetets stat upptagna anslag till understöd och uppmuntran för yngre akademiska lärare mellan Docenterna M. Lundborg, E. Peterson, H. H. von Schwerin, E. H. G. Wrangel och B. Jönsson.

Den 19 December 1894 har Kanslers-Embetet faststält ordningsregler för konstmuseet.

Den 22 December 1894 har Kanslers-Embetet medgifvit, att en tomt, som af Universitetet med medel, förskjutna ur reservfonden, inköpts för att begagnas till uppförande af institutionsbyggnader, må ställas till anatomiska institutionens förfogande för uppförande af dess nya byggnad, samt att ej någon löseskilling må på annat sätt för tomten erläggas, än att det öfverskott, som möjligen skulle kunna i anslaget uppstå, skall till reservfonden öfverlemnas.

Den 27 December 1894 har Kanslers-Embetet beviljat, att ur reservfonden må för år 1894 utgå arfvodestillägg till filosofiska fakultetens notarie med 300 kronor och till juridiska fakultetens notarie med 200 kronor.

Den 19 Januari 1895 har Kanslers-Embetet faststält ny instruktion för fysiska institutionen.

Den 21 Januari 1895 har Kanslers-Embetet beviljat ett anslag för en gång ur reservfonden af 300 kronor till inköp af nyare musikliteratur för musikkapellets bibliotek.

Den 26 Januari 1895 har Kanslers-Embetet förordnat Docenten P. A. S. Herrlin att vara innehafvare af det vid humanistiska sektionen fästa docentstipendiet N:o 2.

Den 28 Januari 1895 har Kanslers-Embetet föreskrifvit, att Docenten S. G. Hedin, som förordnats att från början af år 1895 uppehålla laboratorstjensten i experimentel fysiologi med rätt att åtnjuta de med tjensten förenade löneförmåner, skall afstå det af honom innehafda rörliga docentstipendiet N:0 1 med rätt att, derest han efter förordnandets upphörande återgår till tjenstgöring såsom docent, återfå stipendiet för så lång tid, som vid dess frånträdande för honom återstode att åtnjuta detsamma.

Den 11 Februari 1895 har Kanslers-Embetet ur reservfonden beviljat ett belopp af 300 kronor till lika fördelning mellan Kand. C. A. Berg och Docenten K. E. J. B. Lind, som ledt studentsångföreningens öfningar år 1894, den förre under vårterminen och den senare under höstterminen.

Samma dag har Kanslers-Embetet medgifvit, att undertecknad, som under återstående delen af läsåret från och med den 1 derpåföljande Mars komme att enligt Universitetets statuter i egenskap af prorektor uppehålla Rektorsembetet vid Universitetet, finge under nämnda tid inskränka sina offentliga föreläsningar till två i veckan.

Sedan fråga blifvit väckt om anläggande af en elektrisk centralstation för belysning af Universitetets samtliga byggnader, har Kanslers-Embetet den 18 Februari 1895 medgifvit, att utgifterna för åstadkommande af en utredning angående kostnaderna för en dylik anläggning m. m. få utgå ur reservfonden.

Den 26 Februari 1895 har Kanslers-Embetet tilldelat Docenten J. J. H. LÖNDAHL rörliga docentstipendiet N:o 1, dock med skyldighet för honom att afstå detsamma, derest Docenten S. G. Hedin, på sätt här ofvan är nämndt, skulle blifva berättigad att återfå stipendiet.

Samma dag har Kanslers-Embetet tilldelat Docenten A. T. Hjelmqvist det vid humanistiska sektionen fästa docentstipendiet N:o 1.

Den 1 April 1895 har Kanslers-Embetet tilldelat Docenten B. Jönsson Konung OSCAR II:s stipendium.

Den 16 Maj 1895 har Kanslers-Embetet förordnat Docenten O. Holmström att för en tid af ytterligare tre år vara innehafvare af det vid teologiska fakulteten fästa docentstipendium.

Samma dag har Kanslers-Embetet för ytterligare ett år tilldelat Docenten A. R. Warholm det vid medicinska fakulteten fästa docentstipendium.

Godsegaren och Riddaren G. Warholm, hans hustru Fru I. Thomander-Warholm samt Fröken E. Thomander hafva enligt gåfvobref den 14 Mars 1895 till Universitetet öfverlemnat dels egendomen N:o 22 A. vid Sandgatan i Lund att af Universitetet besittas och användas till ett hem för välartade och obemedlade, vid Universitetet inskrifne studerande, dels ock ett kapital af 20,000 kronor såsom en fond, hvaraf den årliga räntan må begagnas såsom bidrag till hemmets underhåll. Denna stiftelse skall bära namnet Joh. Henr. Thomanders Studenthem och förvaltas af en styrelse, bestående af tre personer, som ursprungligen utses af gifvarne och framdeles af teologiska fakulteten vid Universitetet. Hemmets stipendiater, som antagas af styrelsen, skola utom för möblerad bostad äfven åtnjuta fritt bränsle och betjening, i den mån räntan af det donerade kapitalet dertill räcker, men böra sjelfva bekosta hemmets öfriga hushållsafgifter efter styrelsens bestämmande. Hemmet skall öppnas den 4 nästa Oktober, årsdagen af Joh. Henr. Thomanders inskrifning såsom student vid Universitetet.

Musikdirektören F. Eggeling har enligt gåfvobref, dateradt den 20 Januari 1894, till Universitetet öfverlemnat ett kapital af 2000 kronor till en fond under namn af *Friederich och Elisabeth Eggelings stipendium*, hvars ränta skall utdelas såsom stipendium åt en studerande, som visat sig hafva

håg och fallenhet för studier samt föra ett oklanderligt lefverne och en kristlig vandel.

Artisten N. M. Mandelgren har till förstärkande af den af honom förut stiftade donation till Universitetet öfverlemnat ett belopp af 5,000 kronor samt tillika förklarat att räntan å nämnda donation, som han förbehållit sig att få under sin lifstid uppbära, icke vidare behöfver till honom utgå.

Angående Universitetets institutioner hafva följande uppgifter blifvit lemnade af deras föreståndare:

## 1. Anatomiska och Histologiska institutionerna.

Arbetet på institutionerna har under året ostördt fortgått.

Dissektionsmaterialet har utgjorts af 43 lik, deraf 35 af manligt och 8 af qvinligt kön.

Dissekanternas hela antal har uppgått till 45, deribland 2 medicine studerande från Norge och 14 från Danmark. I de histologiska öfningarna under vårterminen hafva 14 medicine studerande deltagit, deribland en norrman.

Institutionernas utrustning har icke under året ökats med något annat inköp än af någon literatur. Såsom vanligt hafva en del preparater och ritningar blifvit utförda. Från Fabrikören A. Wallberg i Halmstad har histologiska institutionen haft förmånen erhålla såsom gåfva en serie laxägg i olika utvecklingsstadier. D:r O. Sörensen i Jönköping har ånyo insändt ett tidigare menniskofoster.

Det i förra årets berättelse omnämnde menniskofostret har varit föremål för studier af Amanuensen I. Broman, som i Morphologische Arbeiten, herausgegeben von G. Schwalbe, Jena 1895 meddelat en uppsats derom med titel "Beschreibung eines menschlichen Embryos von beinahe 3 m. m. Länge mit spezieller Bemerkung über die bei demselben befindlichen Heinfalten." (37 s. med pl.)

#### 2. Astronomiska observatoriet.

Sedan de förut omnämnda revisionszonerna blifvit reducerade, återstodo 115 stjernor, för hvilka enligt programmet för zonarbetet nya bestämningar erfordrades, i det nämligen de förut erhållna observationerna visade märkbara afvikelser från hvarandra. Dessa stjernor hafva derföre hvardera ytterligare två gånger observerats med meridiancirkeln, och då det visat sig, att de nästan allesammans voro för svaga för detta instrument, hafva deras orter dessutom bestämts med refraktorn genom anslutning till närliggande bekanta stjernor.

Allt observationsmaterial är fullständigt reduceradt.

För katalogen hafva för timmarne 0—XI definitiva media af de olika observationerna bildats, dervid särskild förteckning uppgjorts öfver de stjernor, för hvilka egenrörelse eller förändring i ljusstyrka är sannolik.

Af första delen, fundamentalstjernor och reduktionstabeller, äro 35 ark tryckta; andra delen, innehållande observationer å zonstjernor, har med 74 ark fullständigt utkommit och distribuerats.

Två studerande hafva under året deltagit i öfningarna å observatoriet.

Från åtskilliga observatorier och institutioner hafva värdefulla gåfvor af deras publikationer under årets lopp blifvit mottagna.

#### 3. Biblioteket.

Följande redogörelse för bibliotekets verksamhet afser i öfverensstämmelse med årsberättelsen för de närmast föregående åren kalendeåret 1894, icke det akademiska läsåret 1894—95.

Bibliotekets begagnande. Liksom förut hafva läsesal och låneexpedition under läseterminerna varit öppna för allmänheten hvarje helgfri dag kl. 10—2 samt under ferierna tisdagar och fredagar under samma timmar. Äfven på andra tider har dock biblioteket, efter särskild anmälan, varit för forskare tillgängligt. Detta gäller äfven ferierna, ehuru utlåningen, till följd af det begränsade antalet tjenstemän, som under ferier vistas i universitetsstaden, måst inskränkas till de nämnda tvenne dagarna i veckan. Det ringa antalet besökande, särskildt under sommarmånaderna, synes också fullt berättiga denna reglementsenliga inskränkning.

Följande tabell utvisar bibliotekets användning under årets olika månader:

| Månad.                  | Besök. | Framtagna volymer<br>(atom referens-<br>böcker i läse-<br>salsbiblioteket). | Hemlânade<br>volymer. |  |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Januari (ferier 1—15)   | 583.   | 1,706.                                                                      |                       |  |
| Februari                | 860.   | 2,112.                                                                      | 761.                  |  |
| Mars                    | 804.   | 1,458.                                                                      | 536.                  |  |
| April                   | 843.   | 2,007.                                                                      | 480.                  |  |
| Maj                     | 745.   | 2,107.                                                                      | 363.                  |  |
| Juni ]                  | 589.   | 2,178.                                                                      | 1,342.                |  |
| Juli (ferier)           | 432.   | 1,482.                                                                      | 394.                  |  |
| Augusti                 | 527.   | 924.                                                                        | 432.                  |  |
| September               | 738.   | 1,421.                                                                      | 672.                  |  |
| Oktober                 | 887.   | 1,694.                                                                      | 674.                  |  |
| November                | 799.   | 1,695.                                                                      | 733.                  |  |
| December (ferier 16-31) | 615.   | 1,829.                                                                      | 1,084.                |  |
| Summa                   | 8,422. | 20,613.                                                                     | 8,101.                |  |

Under rubriken "framtagna volymer" upptagas endast de band, som för hvarje dag från låneexpeditionen utlemnas för begagnande på stället eller hemlån; således icke sådana böcker, som för fortsatt begagnande för forskares räkning möjligen finnas undanstälda. Detta har här bort antecknas för jemförelse med statistiska uppgifter från andra svenska bibliotek, der beräkningen under denna rubrik är annorlunda.

Jemförelsen med föregående år visar en tillökning så väl med afseende på antalet besök som i fråga om bibliotekets begagnande. Besökens antal har ökats med 533 och antalet framtagna band med ej mindre än 1176. Äfven hemlånens antal har ökats med 1232.

Medelsiffran af besök under de 234 dagar, som biblioteket reglementsenligt hållits öppet, utgör 36 (mot något öfver 33 föregående år); af framtagna band 88 (mot öfver 82 år 1893). Antalet efterfrågade arbeten, som biblioteket icke egt, har varit 629.

Till en icke oväsentlig del hafva lånsökandes behof kunnat tillgodoses genom bestående förbindelser med andra bibliotek. Nedan införda tabell åskådliggör utsträckningen af dessa lånesändningar:

|                                     | Böcker.                    |       | Handskr. |          | Summa. |       |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|----------|----------|--------|-------|
|                                     | Lån,                       | Voll. | Lån.     | Voll.    | Lân.   | Voll. |
| Kongl. Biblioteket                  | 136                        | 235   | 20       | 21       | 156    | 256   |
| Vetenskapsakad:s Bibliotek          | 56                         | 63    |          |          | 56     | 63    |
| Karolinska Institutets d:o          | 6                          | 11    |          | = " == 1 | 6      | .11   |
| Tekniska Högskolans d:o             | 2                          | 3     |          |          | 2      | 3     |
| Statistiska Centralbyråns d:o       | 2                          | 5     |          |          | 2      | .5    |
| Svenska Läkaresällskapets d:o       | 2                          | 2     |          | 1        | 2      | 2     |
| Pedagogiska Biblioteket i Stockholm | 2                          | 8     |          |          | 2      | 8     |
| Vitt, Hist o. AntAkademiens         |                            |       |          |          |        |       |
| Bibliotek                           | 1                          | . 1   |          |          | 1      | 1     |
| Universitetsbiblioteket i Upsala    | 56                         | 86    | 21       | 23       | 77     | 109   |
| Göteborgs Stadsbibliotek            | 2                          | 7     | -        |          | 2      | 7     |
| Linköpings Stiftsbibliotek          |                            |       | 4        | 4        | 4      | 4     |
| Skara d:o                           | Street S                   |       | 1        | 1        | 1      | 1     |
| Läroverksbiblioteket i Kalmar.      | distribution of the second |       | 1        | 1        | 1      | 1     |
| Store Kongel. Bibliothek i Köpen-   |                            |       | 1        |          |        | 12.34 |
| hamn                                | 1                          | 1     | 1        | 1        | 2      | 9     |
| Arne-Magnæanska saml. å Univ.       |                            |       |          | 4        |        |       |
| Biblioteket i Köpenhamn             |                            |       | 11       | 11       | 11     | 11    |
| Kongl. Biblioteket i Dresden        |                            |       | 1        | 1        | . 1    | 1     |
| Summa                               | 266                        | 422   | 60       | 63       | 326    | 48:   |

Derjemte hafva åtskilliga handskriftslån från enskilda arkiv och boksamlingar genom Universitetsbiblioteket förmedlats. Hela summan af på denna väg utverkade lån af böcker och handskrifter från offentliga och enskilda samlingar uppgår till den betydliga siffran af 330, utgörande 495 volymer.

Småningom har förmedlandet af lån från främmande bibliotek blifvit en väsentlig uppgift för Universitetsbibliotekets låneexpedition; och det har på detta sätt varit möjligt att tillgodose forskningens behof, äfven med otillräckliga årsanslag och inskränktare bokförråd. De ständigt växande anspråk, som härifrån ställas på tillmötesgåendet hos tjenstemän vid andra bibliotek, hafva fortfarande mötts med en välvilja, för hvilken forskare böra lifligt känna tacksamhet, helst som den tidsödande brefvexlingen och expeditionen af boklån till främmande orter måste anses såsom ett frivilligt åtagande. I någon ringa mån har Lunds bibliotek kunnat vara till återtjenst med lån af handskrifter och böcker-

Till Kongl. Biblioteket i Stockholm hafva utlånts 2 och till Kongl. Riksarkivet äfvenledes 2 handskrifter. Till det Store Kongelige Bibliothek i Köpenhamn har 1 handskriftslån egt rum, samt 5 till Rigsarkivet i Köpenhamn. En handskrift har varit utlånt till Statsarkivet i Stettin. — 39 boklån, utgörande 55 volymer, hafva härifrån sändts till svenska offentliga bibliotek, företrädesvis i Stockholm, Upsala och Göteborg.

Bibliotekets tillväxt. Det svenska årstrycket, som enligt tryckfrihetslagen skall till biblioteket aflemnas, har inkommit i 344 sändningar från 277 särskilda boktryckerier. Innehållet af samtliga dessa sändningar har blifvit granskadt och förtecknadt samt finnes tillgängligt. Större delen af dessa tryckleveranser innehöllo tryck för 1893, nämligen 254 försändelser; 54 innehöllo tryck för 1894, 28 för 1893—94 tillsammans, 3 för 1892—93, 4 för 1892, 1 för 1890—93. Rörande arten och omfånget af denna tillväxt af inhemsk literatur, som bör vara lika för Sveriges tre stora statsbibliotek, lemnas upplysning i den Årsberättelse för 1894, som af Öfverbibliotekarien i Kongl. Biblioteket blifvit afgifven till Kongl. Maj:t och offentliggjorts i "Kongl. Bibliotekets Handlingar". Till denna torde här få hänvisas.

Accessionen af utländsk literatur, nämligen af nyare datum, finnes förtecknad i den för Sveriges offentliga bibliotek gemensamma Accessionskatalogen för 1894, som utgifves från Kongl. Biblioteket genom E. W. Dahlgren. Lunds Universitets bokförvärf finnas der betecknade med L. Mindre broschyrer och akademiska disputationer af mindre vigt hafva dock der icke kunnat upptagas, utan att mångdubbelt öka denna katalogs omfång.

Hela antalet af de för biblioteket under 1894 genom köp, byte och gåfvor förvärfvade utländska tryckta arbeten uppgår till ett antal af 5,065 volymer (band, häften, representerande hela band, broschyrer och kartor). Såsom vanligt utgöres det öfvervägande flertalet af genom byte erhållna arbeten: bytesskrifternas antal uppgår till 3,914, hvaraf 3,551 akademiska afhandlingar, program m. m. från de utländska universitet, med hvilka bytesförbindelse underhålles. — Såsom gåfvor hafva influtit 169 band, och genom köp hafva förvärfvats 982 band. En betydlig del af bokförvärfvet har utgjorts af nyankomna band af tidskrifter (297) och andra fortsättningsarbeten.

Handskriftsafdelningens tillväxt har såsom vanligt varit föga betydande och nästan uteslutande vunnits genom gåfvor. Bland gifvarne bör särskildt nämnas Rektoren N. G. Bruzelius, som öfverlemnat sina handskrifter till antiqvariska beskrifningar öfver åtskilliga härad i Skåne (fyra bd. fol.).

Bytesförbindelser. Antalet af de institutioner och lärda samfund, med hvilka biblioteket underhåller bytesförbindelse, uppgår för närvarande till 247, bland hvilka 68 universitet. De ofvan anförda siffrorna visa, hvilken högst betydande rol utbytet spelar med afseende på bibliotekets tillväxt. Bland nya bytesförbindelser må nämnas de som inledts med Museum Matice Ceska i Prag och med Jugoslavenska Akademija i Zagreb (Agram).

Bibliotekskommissionen. För afgörande af inkomna bokinköpsförslag har bibliotekskommissionen hållit de föreskrifna ordinarie sammanträdena. Kommissionens valda ledamöter hafva varit under vårterminen Professorerna Bring, Hamilton (såsom suppleant), Blix, Lidforss, Weibull, Holmgren och Blomstrand, samt under höstterminen Professorerna Bring, Winroth, Ribbing, Lidforss, Schück, Holmgren och Blomstrand.

Ekonomi. Bibliotekskassans inkomster under 1894 hafva utgjort kr. 19,635:48, af hvilka statsanslaget utgått med kr. 17,175:04. I detta statsanslag är äfven inberäknadt det på extra stat uppförda anslaget af 1,500 kr. till arfvoden åt extra biträden, hvilket af Riksdagen äfven för 1894 beviljats. Intressemedel hafva utgjort 1,844:54; extra inkomster 615:94.

Utgifterna hafva uppgått till kr. 19,601:07. Bland utgiftsposterna märkas: för bokinköp 13,117:57, deri inberäknadt fraktomkostnader för genom bokhandeln ankomna sändningar och inlösen af de för Universitetsbibliotekets byte behöfliga exemplaren af årsskriften (750 kr.), bokbinderiarbete 2,206:27, diverse utgifter 3,777:23, vaktmästarens arfvode 500 kr. Till arfvoden åt e. o. amanuenser hafva utbetalts 1,200 kr., för tillfälligt skrifbiträde 300 kr. Föregående år uppgingo kostnaderna för bokinköp till 12,752:16, för bokbinderiarbete till 3,303:35, samt för diverse utgifter till 4,561:04. Bland utgiftsposterna under sistnämnda konto för 1894 märkas: för fraktomkostnader 363:07, skrifmaterialier och tryckning 340:67, uppvärmning 1,473:50.

Af den nämnda bokinköpssumman hafva omkr. 5,000 kr. användts till prenumeration på tidskrifter. Med afseende på inköpssummans fördelning på de olika vetenskapsgrenar, som inom biblioteket äro representerade, böra följande siffror, alla i runda tal, antecknas. För arbeten i teologiska vetenskaper har utbetalts omkr. 900 kronor. Kompletteringen af den juridiska och statsvetenskapliga literaturen har kräft en summa af öfver 1,100 kr., hvari dock

ingår prenumeration på tidskrifter med omkr. 525 kr. För inköp i medicinska ämnen har betalts omkr. 1,300 kr. (nära 900 för tidskrifter); filosofi och undervisningsväsen omkr. 300 kr.; språkvetenskap omkr. 950 kr., hvaraf öfver 450 för tidskrifter; arkeologi och etnografi omkr. 400 kr.; historia, biografi m. fl. af historiens hjelpvetenskaper omkr. 1,150 kr.; geografi och resor 170 kr.; estetik, literatur- och konsthistoria 370 kr.; vitterhet 320 kr.; allmän naturvetenskap 1,175 kr., hvaraf 375 för tidskrifter; geologi och mineralogi 300 kr.; botanik 500 kr.; zoologi öfver 700 kr.; matematik och astronomi omkr. 300 kr.; kemi och fysik 625 kr.; bibliografi och paleografi 250 kr.; blandade ämnen (allmänna tidskrifter, encyklopediska arbeten o. s. v.) 640 kr. Nära 1600 band hafva under året blifvit inbundna, bland dem 192 tidningsårgångar, hvarjemte omkr. 3,400 småskrifter blifvit häftade och försedda med ryggar.

Lunds postkontors räkningar med Universitetsbiblioteket utvisa en summa af kr. 2,082:26, som på grund af den biblioteket beviljade portofrihet ej behöft af bibliotekskassan gäldas. Antalet inkomna obetalda försändelser (mest boktryckares leveranser) hafva uppgått till 175; afgångna försändelser till svenska orter utgjorde 743, till utlandet 581. Bland dessa sistnämnda utgjorde bytesförsändningar af Universitetets årsskrift största delen. — I ofvannämnda summor ingå icke brefkort och kortbref; sådana hafva för bibliotekets räkning reqvirerats till ett antal af 250.

Gåfror. Från följande offentliga anstalter — de oräknade, med hvilka Universitetsbiblioteket underhåller regelbunden bytesförbindelse — i Sverige och i utlandet hafva gåfvor influtit: Kongl. Biblioteket, Stockholm; Kongl. Vetenskapsakademien, Stockholm; Nationalmuseum, Stockholm; Generalstabens topografiska afdelning, Stockholm; Ekonomiska Karteverket, Stockholm; Riksgäldskontoret, Stockholm; Musikaliska Konstföreningen, Stockholm; Fotografiska Föreningen, Lund. — Government of British India, Calcutta; Physikalischtechn. Reichsanstalt, Charlottenburg; Irish Unionist Alliance, Dublin; Indre departementet, Kristiania; Interessentskabet i Gjertsens Skole, Kristiania; Kildeskriftfondet, Kristiania; Norwegische Kommission der Europäischen Gradmessung, Kristiania; Kommitteen for den Norske Nordhavs Expedition, Kristiania; Bestyrelsen for Carlsberg Laboratoriet, Köpenhamn; Kommissionen for det Arnemagnæanske Legat, Köpenhamn; Magistraten, Köpenhamn; Ministeriet for Kirkeog Undervisningsvæsenet, Köpenhamn; Meteorologisk Institut, Köpenhamn; Det Philologisk Historiske Samfund, Köpenhamn; Rigsarkivet i Köpenhamn; Bureau

des longitudes, Paris; Ryska geografiska Sällskapet, Petersburg; Commission du Barrande-fonds, Prag; Kongl. Italienska regeringen, Rom; Surgeon General's office. Washington; Bestyrelsen för Abo stads Historiska Museum, Abo. — Bland de enskilda personer, som med gåfvor ihågkommit Biblioteket, bör särskildt nämnas Enkefru M. Blomstrand, som ur sin framlidne makes, Lektor F. Blomstrands efterlemnade boksamling tillåtit Biblioteket att utvälja hvad som för dess behof varit önskvärdt. Öfriga svenska gifvare hafva varit: A. Andersson, J. Ask, F. & G. Beijers bokförlagsaktiebolag, H. Bendz, N. G. Bruzelius, G. Eneström, J. Gleerup, L. Jonn, Kyrkoherde Kullbergs sterbhus, V. E. Lidforss, A. Munck of Rosenschöld, f. Malmborg, M. V. Ode-NIUS, A. J. T. PALM, C. AF PETERSENS, A. QUENNERSTEDT, S. RIBBING, H. H. v. Schwerin, W. Uppström. — Utländska gifvare: Albert I, prins af Monaco, G. Arseniew, L. M. B. Aubert, Chervin, R. Hausen, O. E. A. Hjelt, A. KÖNIGSMARCK, A. LEGRELLE, E. LEMOINE, A. MACFARLANE, P. MELON, Y. Nielsen, J. M. Norman, J. A. Palmén, G. Pinchot, O. Rancken, P. Ritzau, M. Schybergson, Siebke, K. Zelbr.

Lokalen. Några andra förändringar med afseende på bibliotekets lokaler, än de som föranledts genom den ständiga tillväxten af bokförrådet, i sammanhang hvarmed omflyttningar måst företagas, hafva icke kunnat ega rum. Med hvarje år framstår behofvet af en utvidgad lokal mera oafvisligt. Utkast till ritning för en större nybyggnad på den plats, der gamla Universitetshuset nu är beläget, har blifvit uppgjordt och torde komma att läggas till grund för den underdåniga framställning om anslag för utvidgning af Bibliotekets lokaler, som kommer att göras, så snart utsigt finnes till beredande af medel.

Arbeten. Katalogiseringsarbetet har i mån af arbetskrafternas tillgång fortsatts, och de flesta af tjenstemännen, såväl ordinarie som extraordinarie, jemte ett extra skrifbiträde hafva dervid varit verksamma. För realkatalogen äro utskrifna 7,271, för nominalkatalogen 9,064 katalogsblad, hvarjemte den sistnämnda katalogen blifvit ökad med 3,261 tryckta katalogstitlar för franska och tyska akademiska skrifter. Hela antalet nya katalogsblad utgör således 19,596 (mot 14,670 föregående år). Arets accession har fullständigt förtecknats. Af öfriga katalogiseringsarbeten må nämnas: afslutning af förtecknandet af Krigsvetenskap (Sv.), Matematik (Sv.) och Teologi (utl.). Inom detta sistnämnda vidlyftiga fack, mest innefattande äldre literatur, har katalogiseringsarbetet, nyordnandet och omsigneringen kräft ej ringa tid och omtanke. Början

är under året gjord äfven med katalogiseringen af svenska afdelningen af Teologi, hvarvid underafdelningarna Homiletik och Svedenborgiana medhunnits. Afdelningen Allmänna tidskrifter (utl.) är nykatalogiserad. En revision af afdelningen Sv. Rättegångshandlingar har äfven verkstälts. Inom handskriftsafdelningen har pergamentshandskrifternas katalogisering fortgått, hvarjemte ordnandet af den vidlyftiga De la Gardieska samlingen blifvit fortsatt och samlingen delvis nykatalogiserad. Grefve Jakob de la Gardies (d. y.) omfångsrika brefvexling har fullständigt katalogiserats.

Personalen. Utom de fyra ordinarie tjenstemännen hafva under året tjenstegjort åtta extra ordinarie amanuenser jemte ett extra biträde. Af e. o. amanuenserna har Ljunggren åtnjutit tjenstledighet större delen af vårterminen. Lindskog erhöll på begäran afsked från sin befattning såsom e. o. amanuens i Oktober. Hela året har tjenstledighet åtnjutits af Segerberg. — Semesterledighet har begagnats af samtliga ordinarie tjenstemän, utom af vice Bibliotekarien Palm, som hvarje dag träget tjenstgjort. E. o. amanuenserna hafva i allmänhet åtnjutit ledighet under ferierna, dock med undantag af e. o. Amanuensen Sjöbeck, som med endast ett par veckors afbrott varit på öfverenskomna tider för biblioteket sysselsatt.

Arbetsfördelningen har varit följande: Bibliotekarien Tegnér har haft ledning och tillsyn af arbetets gång och det helas förvaltning, ombesörjt bibliotekets bokinköp, den utländska accessionens katalogisering, bytesförsändelserna till vetenskapliga institutioner och sällskap samt skött in- och utländsk brefvexling med offentliga institutioner och enskilda personer. Utom med dessa löpande göromål har han varit sysselsatt med arbete inom handskriftsafdelningen, särskildt med De la Gardieska arkivets anordning och förteckning. Vice Bibliotekarien Palm har dels arbetat med den utförliga katalogen öfver handskriftsamlingens pergamentcodices, dels under bibliotekariens semester uppehållit bibliotekarietjensten. Vice Bibliotekarien Braune har liksom föregående år granskat det från boktryckerierna inkommande svenska årstrycket, katalogiserat nykommen svensk literatur samt som oftast tjenstgjort i låneexpeditionen. Andre Amanuensen af Petersens har i regeln förestått låneexpeditionen, haft tillsyn öfver ordnandet af småtrycksafdelningen samt för inbindning och häftning anordnat en del mest äldre förråd, hvarjemte han deltagit i andra löpande E. o. Amanuensen Agardii har haft uppdrag att ombesörja nykomna böckers anordning för inbindning samt att utöfva nödig kontroll öfver bokbindare. E. o. Amanuensen Sjöbeck har varit sysselsatt med katalogiseringsarbete inom afdelningarna Krigsvetenskap (Sv.), Allmänna Tidskrifter (utl.) och Matematik (Sv.). Sylwan har dels biträdt vid katalogiseringen af sistnämnda båda afdelningar, dels verkstält revision af samlingen af Sv. Rättegångshandlingar. E. o. Amanuenserna Wrangel, Ljunggren, Malm, Widell och Ekedahl hafva samtlige sysselsatts med katalogisering, nysignering och uppställning af facket Teologi.

Framtagande och uppsättning af böcker, som varit använda för låneexpeditionen, äfvensom inordnande af nykatalogiserad literatur m. fl. löpande göromål har turvis ombesörjts af extra ordinarie amanuenserna. Deras tjenstgöringstid har i regeln utgjorts af två timmar hvarje dag.

#### 4. Botaniska institutionen.

Under loppet af sistförflutna akademiska läsår har denna institution haft den stora förmånen att kunna inregistrera en af de sannolikt största och mest värdefulla gåfvor, som någonsin kommit detta Universitet till godo, i det att grundläggaren af den nya botaniska institutionen härstädes, f. d. Professoren J. G. Agardh i skrifvelse, daterad Januari 1895, förärat denna institution sitt algherbarium, som efter hans bortgång kommer att under vissa af Kanslers-Embetet godkända vilkor införlifvas med institutionens samlingar. Enär detta herbarium, som grundlagts af den frejdade C. A. Agardh och sedermera genom sonen erhållit sin nuvarande nästan enastående omfattning, i högre grad än något annat algherbarium utgör en bilaga till algologiens historia i närvarande århundrade, under hvilket algologien hufvudsakligen genom Agardh, far och son, erhållit sin nuvarande vetenskapliga grundval, bör den stora vetenskapliga betydelse, som denna gåfva kommer att förläna den botaniska institutionen, utan vidare kunna inses.

Botaniska museet har dessutom genom köp förvärfvat en samling svampar från Kamerun, insamlade af O. Dusén, och fasc. I af Potamog. Suec., utgifven af G. Thiselius, samt mottagit följande gåfvor: från Naturhist. Hofmuseum i Wien Cryptogamæ exsiccatæ, Cent. I; af Professoren J. G. Agardi friska alger från Australien; af Redaktören W. Bülow cirka 50 arter friska svampar från Skåne; af Lic. A. Olix en samling fanerogamer, insamlade under Pearys expedition 1894; af D:r H. Nilsson en större samling skandinaviska

Rumices; af Stud. T. Wulff 50 fanerogamer, insamlade på ön Wight. Tillika hafva växter eller växtdelar skänkts af Kand. T. Andersson, Docenten B. Jönsson, Docenten E. Ljungström, Docenten S. Murbeck, Kand. H. Möller, Konservatoren O. Nordstedt, Öfverkontrollören P. Noréen, e. o. Amanuensen H. Simmons och Apotekaren A. S. Trolander. Institutionens föreständare har derjemte och med biträde af Kand. H. Möller insamlat och preparerat en mängd växter och växtdelar till den morfologiskt biologiska samlingen.

Fytotomiska laboratoriet. De fytotomiska öfningarna hafva på vanligt sätt fortgått under båda läseterminerna tvenne förmiddagar i veckan under ledning af institutionsföreståndaren, dervid biträdd af Docenten B. Jönsson.

Fysiologiska laboratoriet. De fysiologiska öfningarna hafva likaledes fortgått tvenne förmiddagar i veckan båda läseterminerna under ledning af Docenten B. Jönsson. Till detta laboratorium hafva under året inköpts dels en gasbestämningsapparat, enligt konstruktion af Mongin och Bonnier, från L. Golaz et fils, Paris, dels en större termostat med spegel och glasväggar, afsedd för kultur af gröna växter, från Maison Wiesnegg i Paris. På den mykologiska afdelningen hafva öfningarna blifvit ledda af Docenten E. Ljungström. En större termostat, afsedd för kultur af bakterier och andra svampar, har under året inköpts från Maison Wiesnegg, Paris.

Botaniska trädgården. Frön hafva erhållits från botaniska trädgårdarne i Belgrad, Berlin, Coimbra, Erlangen, Greifswald, Königsberg, Köpenhamn Lille, Lyon, Nancy, Palermo, Paris, Pavia, Prag, Rom, Stockholm, Turin, Upsala, Wien och Zürich. I den numera med botaniska trädgården förenade s. k. östra promenaden hafva anlagts en del grupper skuggväxter, hvilka hufvudsakligen insamlats af Docenten S. Murbeck och Kand. H. Möller.

## Fysiologiska institutionen.

Arbetet med undervisningen å fysiologiska institutionen fortgick under höstterminen efter samma skema, som under de närmast föregående åren, dels med föreläsningar, dels ock med laborationsöfningar. Laboranternas antal var sex. Med vårterminens början inträdde den förändringen att laborationsöfningarnas ledning öfvertogs af en t. f. laborator, sedan Riksdagen från och med är 1895 beviljat lön till denna befattning. Laboranternas antal hade emellertid denna termin tillfälligtvis sjunkit till två.

Det vetenskapliga forskningsarbetet, som under detta läsår bedrifvits med förstärkta krafter och under gynsammare omständigheter än förut, har föranledt åtskilliga från institutionen utgångna publikationer, hvilka här nedan äro upptagna under författarnes namn (M. G. Blix, S. G. Hedin, och A. Malmström).

En vid vårterminens början bildad fysiologisk klubb har haft sina sammanträden en gång i månaden å fysiologiska institutionen, dervid omvexlande föredragits originalarbeten och referater.

Institutionens utrustning har förkofrats i den mån tillgångarna medgifvit. Särskildt har institutionen förvärfvat ett par registreringsapparater af synnerligen framstående beskaffenhet.

## 6. Fysiska institutionen.

Institutionen har erhållit en ny instruktion, utfärdad den 19 Januari 1895.
Arbetet inom institutionen har under läsåret fortgått utan något särskildt att anmärka. De praktiska öfningarna hafva egt rum både inom institutionsbyggnaden och ute i institutionens park.

Som tillökning af instrumentsamlingen böra nämnas en "optisk telefon" och en operationstafla för accumulatorsbatteriet, båda planlagda af Docenten G. Granqvist, konstruerade och förfärdigade af institutionens vaktmästare F. A. Franzén.

## 7. Geologiska institutionen.

Bland de under årets lopp erhållna gåfvorna torde följande vara de vigtigaste: af Fabrikörerna P. W. och B. A. Borg, Lund: fullständig samling — 47 stuffer — af borrprofver från den djupborrning till 295 fots djup, som verkstälts i Borgska gården i Lund, samt af Förvaltaren O. Schmot, Öfvedskloster: omkring 200 borrprofver från borrningarna vid Öfvedskloster.

#### 8. Historiska museum.

Universitetets historiska museum har under det förflutna läsåret vunnit en storartad tillväxt, hufvudsakligen genom erhållna gåfvor. — Godsegaren och

Kommendören C. O. Borg på Råbyholm, som vid flera föregående tillfällen genom frikostiga donationer visat sin välvilja mot Lunds Universitet, har riktat dess historiska museum med den största och värderikaste gåfva, som någonsin tillfallit detta, derigenom att han till införlifvande med dess samlingar öfverlemnat hela sin betydande fornsakssamling. Denna grundlades ursprungligen af Professoren i astronomi Mortimer Agardh och inköptes vid dennes död 1862 af Herr Borg, som derigenom ville förhindra dess förskingring. Under de år Herr Borg egt samlingen, hafva åtskilliga föremål blifvit tillagda, deribland ett par bronsåldersfynd, som utgöra de värderikaste föremålen i sam-I gåfvobrefvet, genom hvilket samlingen öfverläts till Universitetet och som är dateradt den 27 November 1894, har likväl Herr Borg föreskrifvit, att densamma skall till minne af hans aflidne vän i museets katalog benämnas efter den ursprunglige grundläggaren. Samlingen omfattar nära 800 föremål-Af dessa tillhöra omkring 700 stenåldern, bland hvilka nästan alla de typer och former, som bruka anträffas i Skåne, äro representerade. Till bronsåldern höra 28 föremål, nämligen 1 bronssvärd med gjuten knapp, funnet på Herr Borgs egendom Löddesborg, 2 svärd med tånge, 1 dolk med gjutet handtag och 1 tillsammans dermed funnen dubbelknapp (fyndet anträffadt på Löddesborg), 5 flatcelter, 1 pålstaf, 1 celt med skaftlappar, 7 hålcelter, 2 spjutspetsar, 1 skära, 1 diadem, 1 armring, 2 halsringar, 2 bronsnålar. Från jernåldern förskrifva sig följande föremål: 3 fibulor af brons, ett större antal perlor af lera, glas och mosaik, 1 spjutspets af ben, 2 spjutspetsar af jern, 1 jernyxa, 1 svärdsknapp och 1 dopsko af brons. 17 föremål tillhöra kristna tiden, bland hvilka 1 fingerring af silfver, 2 d:o af brons, 1 bronssked, 1 bentärning m. m. Dessutom medföljde några ethnografiska föremål från utomeuro-Jemte samlingen öfverlemnade Herr Borg det dyrbara skåp, peiska länder. hvari den förvarats.

En likaledes mycket värderik gåfva har museet erhållit från Dalby kommun i Torna härad. På förslag af kyrkoherden defstädes, Professoren S. L. Bring har nämligen kyrkorådet i Dalby till museet såsom deposition öfverlemnat följande Dalby kyrka tillhöriga medeltidssaker: 1 skulpterad trätafla med ett kristushufvud i relief, 1 helgonbild föreställande S:t Sebastian, 1 d:o föreställande S:t Olof, 1 munkbänk från senare medeltiden, 1 rikt ornerad gafvel till en munkbänk med utsatt årtal 1520, 2 målade helgonbilder af ek, som troli-

gen tillhört ett altarskåp, 2 i romansk stil praktfullt ornerade sandstenskapitäler, 1 enklare d:o, 1 kolonnbas.

Andra gåfvor, som under årets lopp tillfallit museet, äro följande: af Professoren A. G. Nathorst i Stockholm: 8 flintredskap, som blifvit uppmuddrade i Limhamns hamn; af Konservatoren O. Nordstedt: 1 hålmejsel af flinta; af Målaren G. Norling i Igelösa: 1 större flintspån; af Folkhögskoleföreståndaren N. Hansson i Skurup: 1 flatcelt af koppar; af Kyrkoherden C. R. Wulff i W. Ahlstad: 2 lerurnor, som sedan gammal tid sutit inmurade i korväggen i W. Ahlstads kyrka.

Bland till detta museum under det förflutna året inköpta saker förtjena följande omnämnas: 1 ovanligt stor dubbelyxa af trapp, funnen i Köpinge socken i Gärds härad; 1 dolkliknande redskap af flinta af ovanlig form, funnet ett stycke vester om Lund; 1 facetterad slipsten af qvarts, funnen i Esphults socken; 1 bronssvärd, funnet i Örja socken; 1 bronsfynd, bestående af 1 pålstaf och bitar af ett svärd, från Flackarps socken i Bara härad; 3 silfverfibulor från folkvandringstiden, funna på det bekanta graffältet vid Kertsch på Krim och hemförda af Amanuensen vid Nationalmuseum i Stockholm F. Martin; 1 af bronstråd flätadt armband från medeltiden, funnet vid gräfning i Lund.

Följande utländingar hafva under läsåret för studier besökt museet: Professoren vid Universitetet i Gent i Belgien Adolf de Ceuleneer, Arkeologen W. Naue från München samt Professor Magnus Petersen från Köpenhamn.

Under den tid de s. k. sommarkurserna pågingo härstädes i Augusti månad 1894, hölls museet tillgängligt alla eftermiddagar och var föremål för mötesdeltagarnes lifliga intresse.

Vid de offentliga förevisningar, som enligt vanligheten pågått ett par timmar alla söndagar under September, Oktober, April och Maj månader, har museet besökts af inalles 1,189 personer.

#### 9. Kemiska institutionen.

Med hänsyn till sjelfva byggnaden och dess för olika ändamål afsedda lokaler hafva ej under läsåret förekommit några mera anmärkningsvärda förändringar, om man ej vill till sådana hänföra, att asfaltgolfvet i en af de större laborationssalarne blifvit utbytt mot brädgolf och väggar och tak i en

del af rummen målade med olja i stället för vattenfärg. Jemte en del jemförelsevis mindre apparater för rent kemiskt bruk, såsom natriumpress, mikroskop, omröringsapparat, luftbad m. m., äro såsom särskildt värdefulla af under året förvärfyade instrumenter och redskap att aumärka; en reflexionsgoniometer med bländare etc., ett större mikroskop för mineral- och bergartsundersökningar samt en slipapparat med tillbehör, samtliga förfärdigade af Fuess i Steglitz vid Berlin och fördelaktigt vittnande om denna firmas framstående förtjenster inom Af tillskott till mineralsamlingen må nämnas mineral och bergarter från Sulitelmagrufvorna, insamlade vid besök på stället af institutionsföreståndaren jemte några större stuffer med Apophyllit och Desmin från samma plats af Konsul N. Perssox i Helsingborg, Augelit från Amerikansk fyndort i utbyte mot den Skånska af Miers i London, samt genom köp en större samling mikroskopiska mineral och bergartspreparater från nämnde Fuess, och Steeg och Reuter i Homburg. Antalet studerande, som i laborationsöfningarna deltagit, var under höstterminen 40, vårterminen 38 och af dem för högre examen respektive 7 och 9. Med anledning af institutionsföreståndarens afgång från sin befattning har vid läsårets slut anstälts inventering öfver institutionens tillhörigheter.

# 10. Kirurgiska och obstetriska kliniken.

På kirurgiska och obstetriska kliniken hafva under läsåret 18 medicine kandidater tjenstgjort. 5 af dessa hafva aflagt medicine kandidatexamen i Stockholm och 13 i Lund.

På kirurgiska afdelningen å härvarande lasarett hafva under förra året 1,275 patienter blifvit vårdade, och å dem hafva 472 operationer blifvit verkstälde. Å den för ett par år sedan ordnade kirurgiska polikliniken hafva 250 mindre operationer utförts.

På obstetriska afdelningen hafva 232 barnaföderskor vårdats och hafva de alla utom en, som inkom i utbildad eclapsi, blifvit friska utskrifna. 15 förlossningar hafva på konstig väg blifvit utförda nemligen 4 tångförlossningar, 6 vändningar, 2 perforationer med anledning af förträngda bäcken och 3 gånger framkallande af partus præmaturus af samma anledning.

## 11. Konstsamlingarna.

Konstmuseets samlingar, som under året flitigt anlitats, hafva ökats företrädesvis med sådana arbeten, som för den konsthistoriska elementarundervisningen varit nödvändiga. Dessutom hafva 13 fotografier öfver Linköpings domkyrka och det stora arbetet Dehio & Bezold: Die Kirchliche Baukunst des Abendlandes (sex band atlas jemte text) inköpts.

#### 12. Medicinska kliniken.

Under läsåret hafva å medicinska kliniken varit vårdade 238 patienter, deraf 123 män och 115 qvinnor. Under samma tid hafva aflidit 11 män och 10 qvinnor, och hafva de alla med undantag af en blifvit obducerade.

Tjenstgörande medicine kandidater hafva varit 18, deraf 13 från Lund och 5 från Stockholm.

#### 13. Medicinskt-kemiska laboratoriet.

I laboratorieöfningarna hafva under höstterminen deltagit 12 och under vårterminen 8 medicine studerande.

Till institutionen hafva anskaffats en större polarisationsapparat (Halbschatten, Landolts system) från Schmidt & Hænsch i Berlin och ett spektroskop å vision directe från samma firma samt dessutom för praktikanterna tvenne mindre mikroskop från Leitz i Wetzlar.

## 14. Musikkapellet.

Å akademiska kapellet hafva musiköfningar hållits tvenne gånger i veckan, nämligen onsdagar kl. 6—8 e. m. i kammarmusik och lördagar vid samma tid i orkesterspel. Vid dessa öfningar hafva kompositioner af såväl klassiska som moderna kompositörer utförts.

Bland nyare kompositörer med hvilkas verk deltagarne fått göra bekantskap, må nämnas Rubinstein, Joh. Svendsen, Dvorak och Brahms. Deltagandet har varit lifligt och omfattats med stort intresse, och uppmärksamma åhörare hafva oftast fyllt den rymliga salen.

Notförrådet har under året ökats med ganska många arbeten af moderna kompositioner, hvarjemte de äldre mästarnes opera kompletterats. Medel till notanskaffningen har kapellet erhållit genom ett anslag å 300 kronor ur Universitetets reservfond.

Såsom gåfva har kapellet af den frejdade violonisten Henri Marteau emottagit hans fotografi i nära nog kroppsstorlek, hvilket nu pryder kapellets sal.

# 15. Mynt- och medaljkabinettet.

Universitetets mynt- och medalj-kabinett har under läsåret 1894-95 erhållit följande gåfvor: från Kongl. Ecklesiastik-Departementet: medalj i silfver, preglad med anledning af Gustaf II Adolfs festen den 9 December 1894; af Svenska Akademien: minnespenning i silfver öfver M. Choræus; af Kongl. Vetenskapsakademien: minnespenning i silfver öfver C. D. Skogman; af Konservatoren O. Nordstedt: 1 borgarkrigsmynt, slaget i Lund för Magnus Smek, 1 VI-penningar från Malmö 1524, 1 två skilling lyb., slagen för Hertig Johan af Schleswig-Holstein-Sönderborg 1620, 1 spelpenning af messing, alla funna vid gräfningar i Lund; af Kontoristen E. HANSEN i Malmö: 1 italiensk bronsmedalj från 17:e århundradet; af sedermera affidne Rektoren M. G. Somme-Lius: 4 en-franc-stycken, slagna för franska republiken 1849; af Fröken E. Follin i Hessleholm: pommersk 8-skilling 1761. — Genom inköp har kabinettet erhållit följande tillökning: 1 grekiskt bronsmynt från Panormus; 3 rom. konsularmynt, näml. 2 Fonteja, 1 Satriena (denarer); 9 rom. kejsarmynt, näml. 2 Alexander Severus (stor brons), 1 Mamæa (denar), 1 Maximinus (stor brons), 1 Gordianus III (d:o), 1 Probus (liten brons), 1 Constantinus Magnus (d:o), 1 Constantinus junior (d:o), 1 Constantius (medelstor brons); 1 bronsmynt, pregladt för Ostgoterna i Rom; 1 solidus, preglad för longobarderhertigen Grimoald III i Benevent; 1 eng. sterling, preglad för Edward I i Durham; samt 12 medaljer i silfver och 9 i brons, preglade i Kongl. myntverket i Stockholm under åren 1887-1893 samt utlemnade till kabinettet mot erläggande af metallvärdet och preglingskostnaden. — Följande medeltidsmynt hafva under årets lopp blifvit katalogiserade, nämligen Spaniens, Portugals, Greklands och Korsfararnes, och härmed har katalogiseringen af kabinettets utländska medeltidsmynt, öfver hvilka (med undantag af de anglosaxiska) förut ingen förteckning fans, blifvit afslutad.

## 16. Patologiska institutionen.

Under läsåret jemte julferien hafva förrättats 95 patologiska *obduktioner*, deraf 79 på institutionen, af hvilka 5 i rättsmedicinsk form, och 16 på Lunds hospital, de allra flesta med demonstration af fallen.

Samlingarna hafva under samma tid ökats med 120 n:r uppstälda preparater. För öfrigt hafva såväl af institutionens tjenstemän tillvaratagits som eljest till institutionen ingått en mängd preparater för bestämning eller vidare bearbetning.

Såsom gåfror har institutionen fått emottaga talrika och värdefulla preparater från härvarande lasaretts afdelningar af deras föreståndare Professorerna C. J. Ask, M. K. Löwegren, S. Ribbing, N. Gadde och Docenten R. Warholm samt Underläkarne och Amanuenserna J. Langenheim, J. Fryding, E. Wadstein och S. Sjövall, äfvensom från Lunds hospital och asyl af Öfverläkaren e. o. Professoren S. Ödman och t. f. Asylläkaren T. Nerander; dessutom af Kand. U. Müllern-Aspegren, Lasarettsläkaren A. Bergstrand i Malmö, Asylläkaren A. C. Brandberg i Malmö, Lie. J. Bring i Helsingborg, Amanuensen I. Broman, Kand. A. Bruzelius (Kristianstads Lasarett), Vaktmästaren A. Cato, Kand. J. Forssman (Karlshamns Lasarett), e. o. Professoren C. M. Fürst, Lasarettsläkaren A. Hansson i Varberg, Lie. C. J. Lembke, Kand. E. Essen Möller, Lasarettsläkaren G. Naumann i Helsingborg, Lie. H. Ryberg, samt af Lie. K. Petrén en större samling mikroskopiska preparater öfver ryggmärgen.

Rättsmedicin. I sammanhang med undervisningen i detta ämne hafva förrättats 10 obduktioner i verkligt rättsmedicinskt syfte, samt 5 i s. k. rättsmedicinsk form. De under läsåret förrättade obduktionernas antal utgör sålunda 105.

#### 17. Seminarierna.

Seminariets för Latinska språket öfningar fortgingo under båda terminerna efter samma plan. Sammanträden höllos en gång i veckan. Öfningarna voro dels kritiskt-exegetiska, dels grammatiska, dels i retorisk analys af Ciceronianska tal, nemligen höstterminen pro Sexto Roscio och vårterminen de Imperio Cn. Pompei. De retoriska öfningarna stodo i sammanhang med de offentliga

föreläsningarna i romersk vältalighet. Några större afhandlingar ventilerades icke; endast mindre uppsatser af medlemmar föredrogos.

Öfningarna leddes af Professoren C. M. ZANDER.

Medlemmarnes antal var under höstterminen 10, under vårterminen 8.

I seminariet för Grekiska språket, som under läsåret leddes af Professoren A. M. Alexanderson, hafva öfningarna med en timme i hvarje vecka fortgått efter hufvudsakligen samma plan som under föregående år. Medlemmarnes antal var under höstterminen 15, under vårterminen 14. Öfningsämne var under höstterminen utarbetande och ventilerande af monografier öfver syntaktiska specialfrågor på basis af ett anvisadt literaturområde (delar af Homerus och Xenophon), under vårterminen kritisk och exegetisk behandling af Aristoteles' Skrift om skaldekonsten.

Oafsedt åtskilliga bokinköp har seminariets bibliotek vunnit en betydelsefull tillökning genom en särdeles rikhaltig, för den arkeologiska undervisningen afsedd samling af fotografier, hvilken genom e. o. Professoren S. K. A. Wides försorg för seminariets räkning inköpts i Grekland. Till Professoren Wide står seminariet i stor förbindelse för den utan tvifvel rätt betydliga uppoffring af tid och möda, som anskaffandet och utväljandet af dessa fotografier har medtagit. Äfven har seminariet utsigt att genom hans välvilliga tillmötesgående erhålla en samling originalafklappningar af attiska inskrifter, hvilken särskildt för studiet af det attiska alfabetets historia bör blifva till stor nytta.

Seminariet för Nordisk språkforskning förestods under läsåret af Professoren K. F. Söderwall. Öfningarna, som i allmänhet höllos måndagar kl. 4—6 e. m., omfattade under båda terminerna kritisk-exegetisk behandling af Skånelagen. Dessutom ventilerades under höstterminen följande afhandlingar: Om pronomen i Skånelagen, I af F. K. Sommarin; Annan, dess former, betydelser och användning i nysvenskan, II af N. R. Palmlöf; samt under vårterminen: Om språket i Stadga för S:t Karins gille i Björke socken på Gotland 1443 af M. Lüzell; Om flät och flätföring samt flätföringars och gäfträlars ställning enligt nordisk rätt, I af E. K. Sommarin.

I seminariet för Romanska språk ha öfningarna under läsåret egt rum torsdagar kl. 1/2 5—1/2 7 e. m. under ledning af e. o. Professoren F. A. Wulff och omfattat systematisk behandling af handskrifterna till Héliands Vers sur la Mort. Ordinarie medlemmar voro under höstterminen 5, under vårterminen

3; auskulterande höstterminen 10, vårterminen 8. Afhandlingar författades och ventilerades under båda terminerna af alla de ordinarie medlemmarne.

Seminariet för Germanska språk förestods under läsåret af Docenten A. E. Peterson. Öfningarna fortgingo hvarje onsdag kl. 5—7 e. m. och hafva omfattat under höstterminen kritisk-exegetisk utläggning af fornsaxiska qvädet Héliand samt under vårterminen der Nibelungen not. Diskussionen har förts på tyska språket. Antalet medlemmar voro under höstterminen 4, under vårterminen 5. Följande afhandlingar hafva ventilerats: Zwei altniederdeutsche Denkmäler. Handschrift der Lunder Universitätsbibliothek af H. Söderbergu; Über der Infinitiv im Héliand af N. Berner samt Über die germanische Lehnwörter im Rolandslied af G. Ernst.

Teoretiskt-filosofiska seminariet förestods af Professoren J. J. Borelius. Öfningarna höllos hvarje onsdag kl. 6—8 e. m. och bestodo i referat med åtföljande diskussion öfver filosofiska skrifter. Så genomgingos och granskades från höstterminens början till slutet af Februari F. Paulsens Einleitung in die Philosophie. Under den återstående delen af vårterminen behandlades dels åtskilliga metafysiska begrepp med ledning af den af föreståndaren utgifna läroboken, dels mindre filosofiska skrifter (af Wundt, V. Rydberg m. fl.) efter de föredragandes eget val. Deltagarnes antal var under höstterminen 7 och under vårterminen 6. Derjemte hafva äfven Docenterna P. A. S. Herrlin och H. Larsson, då deras tid medgifvit det, deltagit i diskussionen.

Seminariet för Praktisk filosofi förestods under läsåret af Professoren P. J. H. Leander. Öfningarna hvarannan måndag kl. 6–8 e. m. Ämnet för förhandlingarna var hela läsåret Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, som i sin helhet genomgåtts, på det sätt att stycke efter stycke refererats af någon bland deltagarne, hvilken utsetts vid ett föregående sammanträde, och att diskussion derefter förts öfver eller med anledning af det refererade stycket. Deltagarnes antal var under höstterminen 12, under vårterminen 14.

Historiska seminariet förestods af Professoren M. J. J. Weibull och höllos dess sammanträden hvarje fredag kl. 5—6 e. m. Under höstterminen räknade seminariet 9 och under vårterminen 10 medlemmar. Seminarieöfningarna bestodo i föredrag, som af seminariemedlemmarne höllos öfver historiska ämnen, särskildt på grundval af Sveriges traktater, utgifna af S. Rydberg. Jemte seminarieöfningarna voro vid början och slutet af hvardera terminen anordnade öfningar i läsning af handskrifter.

Statsvetenskapliga seminariet, hvilket förestods af e. o. Professoren P. E. Fahlbeck, var på grund af föreståndarens sjukdom i verksamhet endast under tiden från den 16 Januari till den 1 Mars 1895, dervid öfningar höllos hvarje onsdag, behandlande utom annat främmande länders vallagar.

Seminariet för Estetik, literatur- och k nsthistoria. I sammanhang med de offentliga föreläsningarna i literaturhistoria hölls under höstterminen af Professoren J. H. E. Schück hvarannan onsdag proseminarium i literaturhistoria. Docenten E. H. G. Wrangel höll hvarannan onsdag seminarieöfningar i scensk konsthistoria, dervid företrädesvis Linköpings domkyrkas byggnadshistoria jemte närslägtade byggnaders uppkomst genomgicks, samt hvarannan onsdag proseminarium i allmän konsthistoria. Deltagarnes antal i seminariet var 5 och i proseminariet 9. Under vårterminen fortsattes proseminariet i konsthistoria med en öfningskurs, som pågick hvarje lördag och räknade 5 deltagare.

I öfningarna i matematiska seminariet hafva under höstterminen deltagit på den högre afdelningen 5 studerande, på den lägre 9, på den propedeutiska 6; under vårterminen på den högre afdelningen 4, på den lägre 9, på den propedeutiska 3. En afhandling har ventilerats: Om isoptiska och orthoptiska kurvor af Kand. A. T. Ljungh.

Till instrumentsamlingen hafva skänkts af Kand. Fröken D. KARLBERG tre af henne konstruerade och förfärdigade ytmodeller, nemligen dels af en oskulerande developpabel med fyra reela dubbelkurvor till en rymdkurva af 4:de ordningen, dels två modeller af prick-punkter, en på rät och en på krokig dubbelkurva.

# 18. Zoologiska institutionen.

Zoologiska institutionen har under året mottagit följande gåfvor: af Professorn J. G. Agardh, Bryozoer, Spongier och Hydroid-polyper från Australien; af Fröken A. Ahlgren: höna med monströst näbb; af e. o. Professoren D. Bergendal: div. preparat; af Stud. O. Bergelin: unge af Fringilla spinus; af Godsegaren C. O. Borg: div. torfmossefynd; af Kassören F. A. Carlsson, Limhamn: Phoca vitulina, Testudo græca, samt åtskilliga sällsyntare insekter m. m.; af Grefve A. Ehrensvärd, Tosterup: en Aquila fulva; af Skolläraren Ekenstjerna: en Cinclus aquaticus; af Kand. O. Holmquist: fiskar från Bohuslän m. m.; af Geologen N. O. Holst: unge af Cuculus canorus; af Intendenten G. Karlin:

kid af Capra hircus; af Possessionaten C. Möller, Wedelsbäck: Perdix einerea; af Kand. H. Möller: dununge af Sterna hirundo; af Adjunkten E. Neander: div. insekter; af Kamreraren A. Nordström: Lemmus glareolus; af Lie. A. Ohlin: fiskar samt evertebrater från Ishafvet insamlade under Peary-expeditionen; af Konservatoren C. D. Roth samt Hrr W. och O. Roth: div. foglar, kranier, skelett samt insekter; af Fröken A. v. Schmiterlöw: en Sorex vulgaris; af Direktören F. Ulriksen, Alnarp: kokonger af Bombyx mori; af Amanuensen H. Wallengren: div. evertebrater från Bohuslän: af Friherre G. Wrangel: Falco tinnunculus i vinterdrägt; af Åbon Chr. Zachariasson, Ö. Torn: monströs gris; af Badmästaren O. Åberg: Palæornis pondiceranus.

Då en större beställning af glaskärl måst under året göras, har det allt för knappa anslaget icke räckt till för några nämnvärda inköp. Dessa hafva inskränkt sig till några exotiska fågelskinn samt förut saknade delar af ett af urox-skeletten, hvilka vid uppgräfningen afsöndrats derifrån.

Nedan angifna skrifter hafva under året blifvit af Universitetets lärare och tjenstemän utgifna:

AGARDH, J. G., Analecta algologica. Cont. II. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXX. Ahnfelt, O. N. T., Laurentius Paulinus Gothus af H. Lundström, recension.

I Historisk Tidskrift 1894, s. 29-33.

Svenska riksdagsakter, utg. af E. Hildebrand, III, 1, recension. Ibd. 1895, s. 1—6.

Om Grundtvigs Kirkespeil. I Tidskriften For kirke og kultur. Christiania 1895, s. 200—215.

Den kristna tros- och sedeläran till skolundervisningens tjänst framställd af O. Ahnfelt och B. J. Bergqvist. Lund 1895, 167 s.

Bidrag till svenska kyrkans historia i sextonde århundradet. Ny följd. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXX. 40 s.

Antell, H., Om dråpsbrotten enligt attisk och romersk rätt. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXX. 73 s.

Om dråpsbrotten. II. Mord- och dråpsbrottet 1. 146 + VI s. — III. Fosterfördrifningsbrottet. 90 + IV s. —IV. Barnamordsbrottet och därtill sig anslutande förbrytelser. 139 + 17 s.

Ask, J. A., Le conflit norvégien. I Revue du Droit Public 1894. N:o 5. 46 s.

BLIX, M. G., Die Länge und die Spannung des Muskels. III och IV. I Skand. Archiv f. Physiologie.

Zur Frage: wenn der Energieumsatz im Muskel von der Spannung abnängt?

- Brodén, T., Referat af Skandinaviska arbeten i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Bd. 23, 24. Berlin 1894, 1895.
- Bäcklund, A. V., En undersökning inom theorien för de elektriska strömmarne. Bihang till Kongl. Vetenskapsakademiens Handlingar. Bd. 20, Afd. 1. N:o 2. 20 s.
- EKLUND, P. G., Predikan på 25 Sönd. efter Tref. I Wallin-Lindaus predikosamling.
- Engström, F. A., (tillsammans med N. C. Dunér) Observations des étoiles de la zone entre 35° et 40° de déclinaison boréale executées à l'observatoire de Lund et réduites à l'équinoxe moyen de 1875, o. Tome II.
- Fahlbeck, P. E., Nyare åsigter om det menskliga äktenskapet. I Finsk Tidskrift 1895, h. V.
- Flensburg, N. O. M., Zur Stammabstufung der mit Nasalsuffix gebildeten Präsentia im Arischen und Griechischen.
- FÜRST, C. M., Ett fall af hernia intraabdominalis samt ett fall af Jonnescos ficka och rörligt flexura duodenojejunalis i saccus mesogastricus. I Nord. Med. Arkiv 1894. N:o 15.
- Hamilton, G. K., Uppsatser i Nationalökonomisk Tidskrift, Köpenhamn och Revue du Droit Public, Paris.
- Hedin, S. G., Über ein neues Spaltungsprodukt der Hornsubstanz. I Zeitschr. für physiol. Chemie. 7 s.

Über die Einwirkung einiger Wasserlösungen auf das Volumen der rothen Blutkörpenchen. I Skand. Archiv f. Physiol. 26 s.

Über den Einfluss von Salzlösungen auf das Volumen der rothen Blutkörperchen. Zweite Abhandlung. Ibid. 33 s.

Die osmotische Spannung des Blutes. Ibid. 17 s.

Über die Brauchbarkeit der Centrifugalkraft für qvantitative Blutuntersuchungen. I Archiv f. d. ges. Physiologie. 46 s.

HJELMQVIST, A. P., Några anmärkningar till Atlamál: I Arkiv för Nordisk Filologi. Bd. XI. 14 s.

En julbild från Nordens forntid. I Läsning för hemmet 1894. 19 s.

Hedningarnas förgård. Ibid. 1895. 16 s.

Harriet Beecher Stowe. En lifsbild. Ibid. 33 s.

Holmgren, K. A., Sur le développement de l'électricité au contact de l'air et de l'eau. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXXI.

Holmström, O., Huru åstadkomma verkligt församlingssinne och organiseradt församlingslif inom vår svenska kyrka? Referat vid Kyrkans Vänners årsmöte i Kalmar. I Mötets förhandlingar. Norrköping 1894

Huru tillgodose det trängande behöfvet af kyrklig fattigvård och bättre församlingslif inom vår svenska kyrka? En serie uppsatser i Lutherskt Månadsblad. Stockholm 1894.

Jeanjaquet, J., Recherches sur l'origine de la conjonction "que" et des formes romanes équivalentes. Neuchâtel 1894. 100 s.

Jönsson, B., Recherches sur la respiration, et l'assimilation des Muscinees. I Comptes rendus, Paris 1894. 4 s.

Frökontrollens nuvarande ståndpunkt och utveckling inom utlandet, jemte dess förhållande till fröhandeln. I Kongl. Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift 1894. 81 s.

LAGERLÖF, E., Dikter. Lund 1895.

Lidforss, V. E., Los Cantares del Cid. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXXI. VIII + 93 s.

Kriget i Spanien 1808— 1814. I Kongl. Krigsvetenskapsakademiens Tidskrift. Årg. 63, sid. 95—115.

En biografi öfver Mathilda Lönnberg. I Idun.

Linde, S., Ett kompetensbetänkande i kritisk belysning. Lund 1894. 62 s. Ljunggren, G. H. J., Svenska Witterhetens Häfder efter Gustaf III:s död. Femte delen, fjerde häftet.

Ljungström, E., Referat af den svenska, norska och finska botaniska literaturen. I Just's Botanischer Jahresbericht.

Loven, J. M., Darstellung der Thiodiglycolsäure. I Bericht der deutch. chem. Gesellschaft. 1894.

Die Elektrische Leitfähigkeit und Affinität der Übermangansäure. I Zeitschrift für physikalische Chemie.

LUNDGREN, S. B., Anmärkningar om Faunan i Andöns Jurabildningar. I Videnskabsselskabets i Kristiania Forhandlinger 1894. N:o 5. 11 s.

Malmström, A., Über den Einfluss der Temperatur auf die Elasticität des ruhenden Muskels. Leipzig 1895. 4 s.

Moberg, J. C., tillsammans med N. O. Holst: Om Lommalerans ålder. I Sveriges Geologiska Undersökning, Ser C. Stockholm 1895. 8 s.

Nordstedt, C. F. O., Redigerat och utgifvit Botaniska Notiser 1894 N:o 4-6, 1895 N:o 1-3.

Peterson, A. E., Die hochdeutsche Übersetzung des Guta-Lags (under tryckning). Ribbing, S., Terapeutisk Recepthandbok på grundvalen af de nordiska ländernas farmakopéer. Lund 1894. VI + 387 s.

L'Hygiène sexuelle et ses conséquences morales. Traduit du suédois avec autorisation de l'Auteur. Paris 1895. IV + 272 s.

En Idyll från l'Ancien Régime. Det Franska Canadas tillstånd vid den svenske naturforskaren Pehr Kalms besök. I Svensk Tidskrift 1894. 15 s.

Om lämpliga reformer i den svenska landtbefolkningens kosthåll. Föreningen Heimdals folkskrifter, N:o 20. Stockholm 1894. 37 s.

Schück, J. H. E., Lars Wivallius. Hans Lif och Dikter. II. Dikter. I Svenska Literatursällskapets publikationer, s. 1—120. Upsala 1895.

Två svenska biografier från medeltiden. I Ant. Tidskr. V, s. 1—180. Stockholm 1895.

Ur gamla Papper. Andra Serien. Stockholm 1894. 186 s.

Barbro Banérs Visbok. Pär Brahes Visbok. Upsala 1894. 50 + 102 s. Shakspere-Porträtt. I Nordisk Tidskrift 1895. 22 s.

De senaste undersökningarna rörande Ynglingasagan. I Historisk Tidskrift 1895. 50 s.

En Sagas historia. I Finsk Tidskrift 1894. 24 s.

Artiklar i Ny Illustrerad Tidning, Göteborgs Handelstidning och Meyers Konversationslexikon.

Schwerin, H. H. von, Slutord i den skolgeografiska frågan. 26 s.

Skarstedt, C. W., Gustaf Adolfs Minne. Ett föredrag. I Kalendern Frideborg 1895, s. 49—61.

Phoenizian colonisation in Sweden. I G. W. Leitners The imperial and Asiatic quarterly Review and oriental and colonial record. (Under tryckning.)

Qvantum frequens agnominationum, quæ dicuntur, usus apud Hebreos in litteris sacris N. T. interpretandis valeat, disquisitio. I Lunds Univ. Årsskr. Tom. XXXI. (Under tryckning.)

1895 års böndagstexter, utlagda och i korta predikningar förklarade. 7:e årgången. Stockholm 1895.

Sylwan, O., Stafvelseräkning som princip för svensk vers under sextonhundratalet. I Samlaren 1894..

Lärgiriga brödragillet. Ibid.

Vår första dagliga tidning. I Ord och Bild 1894.

Studentlif på 1700-talet. I Kulturhistoriska Meddelanden.

Söderberg, S. O. M., Die Thierornamentik der Völkerwanderungszeit. I D:r Naues Prähistorische Blätter. VI. München 1894. 16 s. med 10 planscher.

Söderwall, K F., Ordbok öfver svenska Medeltidsspråket. H. 15.

Har deltagit i redaktionen af Ordbok öfver Svenska språket, utgifven af Svenska Akademien. H. 2 och 3.

TEGNÉR, E. C., Gustaf Mauritz Armfelts Efter Armfelts papper samt andra handskritter och tryckta källor. Andra upplagan. Bd. 3. Stockholm 1894. (Äfven med titel: Från Tredje Gustafs dagar III, 3.)

Spansk grandezza. I Ord och Bild 1894.

En svensk adelsdam från slutet af 1600-talet. I Nordisk Tidskrift 1895. Recension af R. Nisbet Bain, Gustavus III and his contemporaries. I Historisk Tidskrift 1895.

Thomson, C. G., Opuscula entomologica. Fasc. XX. s. 2142 - 2339. Lund 1895.

Thyrén, J. C. W., Abhandlungen aus dem Strafrecht und der Rechtsphilosophie. I. Bemerkungen zu den kriminalistischen Kausalitätstheorien. Lund 1894. 158 s. — II. Über Dolus und Culpa. 1. Über die Möglichkeit einer Grenze zwischen Dolus und bewusster Culpa. Lund 1895. 140 s. Förfalskningsbrotten med särskildt afseende på det objektiva reqvisitet vid förfalskning af handlingar, enligt gällande svensk straffrätt. Lund 1895. 236 s.

Törnqvist, S. L., Minnen från södra Halland. I Skånska Samlingar. 47 s. Warholm, A. R., Den kongenitala höftledsluxationens etiologi och patologiska anatomi. I Hygiæa 1894.

Om prostatahypertrofiens operativa behandling. Ibid. 1895.

Weibull, K. O. M., Bidrag till analysen af mjölk. I-IV. I Kongl. Landtbruksakademiens Handlingar och Tidskrift. Stockholm 1894.

Berättelse från kontrollanstalten på Alnarp. I Malmöhus läns Hushållningssällskaps Qvartalsskrift. Lund 1895.

Kann man das spec. Gewicht einer Milch, die geronnen ist, genau bestimmen? I Milchzeitung. Bremen 1894.

Weibull, M. J. J., Gustaf II Adolf och Kristian IV. 1624—1625. Skånska samlingar. III—V.

Wiman, A., Über die Doppeleurve auf den geradlinigen Flächen. I Acta Mathematica, Bd 19. 9 s.

Wrangel, E. H. G., "Versekrig" under frihetstiden. I Samlaren 1894. 28 s. Några ord om folkets visor i uppteckningar och skillingtryck. Ibid. 19 s.

Jubelfesten 1893. Efterskrift. Ibid. 5 s.

Pehr Hörbergs konstnärspersonlighet. Lund 1894. 29 s. (Äfven i Kulturhistoriska Meddelanden, h. 2.

Hvad folket sjunger. I Nordisk Tidskrift 1895, h. 3. 28 s.

Artiklar om nordisk literatur i Brockhaus' konversationslexikon.

Smärre literära och biografiska meddelanden i den periodiska pressen. Under gemensam titel: Från patologisk anatomiska Institutionen i Lundhar utgifvits i Nordiskt Medicinskt Arkiv, 1894:

Bendz, H., Fall von sehr bedeutender Koprostase.

Forssman, J., Hygroma cysticum ex p. petrificatum e tubere ossis ischii ortum.

Håkanson, C., Fall af ventriculus bisaccatus med torsion af pylorusafdelningen samt egendomliga lägeförändringar af närliggande viscera.

Odenius, M. V., Fall af myeolo-sarcoma: myeloma multiplex angiectaticum ossis ischii.

Fall von præsternaler congenitaler Flimmercyste.

Wadstein, E., Ringförmige durch eine Schleimhautfalte gebildete Strictur im Aesophagus.

Jemte hvad sålunda af Universitetets lärare och tjenstemän från trycket utgifvits, hafva följande afhandlingar vid Universitetet utkommit:

Arfvidsson, H. D., Empiri och spekulation i teologien. Ett dogmatiskt prolegomenon till kritisk orientering inom A. Ritschls teologi från kunskapsteoretisk synpunkt.

CAVALLIN, P., Identiska och syntetiska satser. En kritisk-antikritisk undersökning.

Erhensvärd, A., Om verkan af utländsk straffdom i straffrättsligt hänseende.

Hasselqvist, T., "Ossian" i den svenska dikten och litteraturen jämte inledning.

Hellborn, B., Om strafflagskonkurrens vid brottsenhet.

HJELMERUS, A., Upplysningen och Kristendomen.

Kabner, H., Bibliska studier öfver dopsakramentet.

KALLENBERG, E., Om återfall i brott.

LINDMAN, C., Dödsorsakerna och dödligheten i Helsingborg 1876-1890.

Lindskog, C., De enuntiatis apud Plautum et Terentium condicionalibus.

LJUNGGREN, C. A., Om käksvulster med ursprung ifrån tandepitelgroddlisten.

LJUNGGREN W. P. F., On the auxiliaries shall and will in the english language, especially with regard to modern english. II.

LJUNGH, A. T., Über Isoptische und Orthoptische kurven.

Skarstedt, S., Om straffprocessuella tvångsmedel enligt svensk rätt. I.

Wallerius, I. D., Undersökningar öfver zonen med agnostus lævigatus i Vestergötland. Jämte en inledande öfversikt af Vestergötlands samtliga paradoxideslager.

Af Acta Universitatis Lundensis, Lunds Universitets Årsskrift, har Tom. XXX under läsåret utgifvits.

Det Större Konsistoriet har under året haft 27 och det Mindre 23 sammanträden. I det sistnämnda hafva jemte Rektor och Prorektor tjenstgjort Professorerna Hamilton, Lang, Leander, Björling och Eklund samt i särskilda ärenden Räntmästaren och Bibliotekarien.

I Drätselnämnden hafva utom de ordinarie ledamöterna tjenstgjort Professorerna Hamilton, Quennerstedt och Leander samt, sedan undertecknad såsom prorektor inträdt i förvaltning af Rektorsembetet, Professoren Areschoug.

Dekaner i de särskilda fakulteterna och sektionerna hafva varit: i teologiska fakulteten e. o. Professoren Rosenius; i den juridiska Professoren Hamilton; i den medicinska Professoren Blix; i filosofiska fakultetens humanistiska sektion Professoren Söderwall samt i samma fakultets matematiskt-naturvetenskapliga sektion Professoren Quennerstedt.

Styrelsen för Universitetets Årsskrift har utgjorts af Professorerna Skarstedt, Winroth, Borelius, Odenius och Areschoug samt Bibliotekarien Tegner.

De vid Universitetet närvarande studenternas antal utgjorde under höstterminen 672, deraf 73 tillhörande teologiska, 130 juridiska, 95 medicinska och 374 filosofiska fakulteten. Vårterminen utgjorde antalet 645, tillhörande 77 teologiska, 129 juridiska, 103 medicinska och 336 filosofiska fakulteten.

Såsom studenter hafva inskrifvits 116, nämligen 85 under höstterminen och 31 under vårterminen.

Under året hafva af följande antal studerande nedannämnda examina blifvit aflagda: teologie kandidatexamen 2; praktisk teologisk examen 21; teoretisk teologisk examen 18; juris licentiatexamen 4; juris kandidatexamen 2; examen till rättegångsverken 15; examen till Kongl. Maj:ts kansli 1; medicine licentiatexamen 14; medicine kandidatexamen 8; filosofie licentiatexamen odelad 2, första afdelningen 14, andra afdelningen 7; filosofie kandidatexamen, första afdelningen 35, andra afdelningen 33; efterpröfning enligt fordringarna för filosofie kandidatexamen 10; teologisk filosofisk examen 10; juridisk filosofisk 12; medicinsk filosofisk 17; juridisk preliminärexamen 3.

Under samma tid hafva utfärdats 74 akademiska betyg, deraf 15 för lärare och tjenstemän vid Universitetet.

Sistlidet års premier blefvo på följande sätt utdelade: inom teologiska fakulteten: Fil. Kand. N. A. Bergstrand, hels., Fil. Kand. A. E. Salomon, Id., Stud. E. Bergelin, bl.; inom juridiska fakulteten: Jur. Kand. S. G. F. T. Ramel, mlm., Jur. Kand. H. O. Falk, verml., Jur. Kand. O. Sellgren, kalm.; inom medicinska fakulteten: Med. Lic. N. E. Wadstein, hels., Med. Lic. N. P. Sjöbring, kalm., Med. Kand. C. G. Warholm, vg.; inom filosofiska fakulteten: Fil. Lic. E. A. Kock, kalm., Fil. Lic. I. D. Wallerius, gb., Fil. Kand. A. G. Munck af Rosenschöld ld.

Under året hafva 2 studerande blifvit enligt § 3 af Kongl. Förordningen den 2 April 1852 angående den Universiteten tillkommande diciplinära myndighet öfver de studerande hos Rektors-Embetet anmälda till åtal samt af Rektor erhållit varning.

Den 31 sistlidne Maj anstälde juridiska fakulteten doktorspromotion, dervid till juris utriusque doktorer promoverades:

#### SIGFRID ADALVARD SKARSTEDT, 1d.

Född i Lund den 19 Febr. 1867; föräldrar: Professoren m. m. Carl Wilhelm Skarstedt och Ida Paulina Westdahl; aflade mogenhetsexamen vid Lunds h. allm. läroverk den 3 Juni 1885; student i Lund den 1 Sept. samma år, fil. kand. ex. den 14 Dec. 1886; jur. kand. ex. den 13 Maj 1890; jur. lic. ex. den 14 Mars 1895; disputerade för juridisk doktorsgrad den 27 Mars samma år; förordnades den 30 Sept. 1888 till e. o. amanuens vid Lunds Universitets räntekammare och kansli; antogs den 30 Maj 1890 till e. o. notarie i Kongl. Göta Hofrätt och utnämndes efter fullgjorda domarevärf såsom t. f. domhafvande i Tveta, Vista och Mo härads domsaga den 30 Maj 1893 af nämnda Hofrätt till vice häradshöfding; har sedan den 20 April 1893 med undantag af 2 ½ månad tjenstgjort såsom amanuens och notarie vid samma Hofrätt; har af trycket utgifvit: Ett spörsmål ur straffprocessrätten (i Nytt Juridiskt Arkiv 1893). — Om straffprocessuella tvångsmedel enligt svensk rätt. I. (gradualdisp.) Lund 1895. III + 232 s.

#### ERNST ANTON KALLENBERG, mlm.

Född i Malmö den 16 Aug. 1866; föräldrar: Handlanden A. E. Kallenberg och Nora Wieslander; aflade mogenhetexamen vid Malmö h allm. läroverk den 30 Maj 1884; student i Lund den 19 Sept. samma år; jur. fil. ex. den 15 Sept. 1885; jur. kand. ex. den 6 Febr. 1889; jur. lic. ex. den 10 Dec. 1894; disputerade för juridisk doktorsgrad den 14 samma månad; utnämndes efter föregående förordnanden att bekläda domareembete den 31 Maj 1892 af Kongl. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge till vice häradshöfðing; har derefter dels tjenstgjort såsom amanuens, notarie och fiskal vid samma Hofrätt, dels förvaltat domareembete, dels ock såsom särskild Ordförande i Rådstufvurätterna i Helsingborg och Karlshamn handlagt mål; har af trycket utgifvit: Om återfall i brott (gradualdisp.) Lund 1894. 161 s.

#### BERNDT HELLBORN, bl.

Född i Hällaryd den 4 Nov. 1865; föräldrar: Hemmansegaren Per Larsson och Elna Olsdotter; aflade mogenhetsexamen vid Wexiö h. allm. läroverk den 12 Juni 1886; student i Lund den 9 Sept. samma år; fil. kand. ex. den 14 Sept. 1888, jur. kand. ex. den 30 Maj 1891; jur. lic. ex. den 22 Maj 1895; disputerade för juridisk doktorsgrad den 25 samma månad; antogs den 1 Juni 1891 till auskultant i Kongl. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge samt påföljande år till e. o. notarie i Kongl. Göta Hofrätt; har förvaltat borgmästareembetet i Engelholm och häradshöfdingeembetet dels i Östra härad, dels i Luggude härad; har af trycket utgifvit: Om strafflagskonkurrens vid brottsenhet (gradualdisp.) Helsingborg 1895. 184 s.

### Grefve JOHAN JAKOB ALBERT EHRENSVÄRD, Gb.

Född i Göteborg den 9 Maj 1867; föräldrar: d. v. Landshöfdingen, sedermera Statsministern för utrikes ärendena Grefve Carl August Albert Ehrensvärd och Ingeborg Hedvig Vogt; aflade mogenhetsexamen vid Göteborgs h. latinläroverk den 28 Maj 1884; student i Lund den 30 Sept. samma år; fil. kand. ex. den 31 Maj 1887; jur. kand. ex. den 31 Jan. 1891; jur. lic. ex. den 24 Maj 1895; disputerade för juridisk

doktorsgrad den 27 samma månad; antogs den 24 Febr. 1891 till e.o. notarie i Kongl. Svea Hofrätt; har förvaltat häradshöfdingeembetet i Westmanlands södra domsaga och i Upsala läns mellersta domsaga; utnämndes den 31 Maj 1894 af nämnda Hofrätt till vice häradshöfding; har af trycket utgifvit: Om verkan af utländsk straffdom i straffrättsligt hänseende (gradualdisp.) Lund 1895. 160 + XV s.

Samma dag förrättade medicinska fakulteten doktorspromotion, dervid till medicine doktorer promoverades:

# CARL OLOF JULIUS JANSSON, vg.

Född i Eriksberg den 8 Juni 1856; föräldrar: Kronofogden Carl Magnus Jansson och Charlotte Carlsson; aflade mogenhetsexamen vid Skara h. allm. läroverk den 6 Juni 1874; student i Upsala höstterminen samma år och i Lund den 16 Sept. 1879; med. fil. ex. den 15 Dec. samma år; med. kand. ex. den 11 Nov. 1882, med. lic. ex. i Stockholm den 15 Jan. 1887; disputerade derstädes den 30 Nov. 1894 för medicinsk doktorsgrad; extra läkare i Kongsbacka 13 Juni - 13 Juli 1884; amanuens vid allm. barnhusets i Stockholm poliklinik 10 Mars-10 Juni 1886 och vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 20 Jan.-1 Okt. 1887; t. f. distriktläkare i Stockholm 10 Juli-23 Aug. 1887 och 1 Juni-16 Sept. 1888; är sedan Okt. 1887 praktiserande läkare i Stockholm; företog Dec. 1894-Jan. 1895 en vetenskaplig resa till Berlin och Paris; har af trycket utgifvit: Några ord om skyddsympning och immunitet (i Hygiæa 1888, s. 683-94) -- Versuche zur Erlangung künstlicher Immunität bei Variola vaccina (i Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, Bd. X. 1891). - Några fall af akut pneumoni, behandlade med blodserum från immuna djur (i Hygiæa 1892, s. 368-77). 100 fall af pseudomenbranös angina, undersökta särskildt med hänsyn till förekomsten af difteribacillen (Klebs-Löffler) (i Hygiaea 1893, s. 407-14). - Lefverförändringar efter ligatur af arteria hepatica (gradualdisp.) Stockholm 1894, 46 s. med en tafla. -Om blodserumbehandling af difteri (i Eira 1895, s. 142-49).

# CARL AUGUST ANTON LJUNGGREN, Id.

Född i Lund den 5 Juni 1860; föräldrar: Professoren m. m. Gustaf Håkan Jordan Ljunggren och Adelaide Louise Christine Ehrensvärd; genomgick Lunds h. allm. läroverk och aflade mogenhetsexamen derstädes den 4 Juni 1878; student i Lund den 2 Sept. samma år; med. fil. ex. den 15 Dec. 1879; med. kand. ex. den 31 Maj 1884; med. lic. ex. den 13 Okt. 1888; disputerade för medicinsk doktorsgrad 13 Dec. 1894, e. o. amanuens vid patologiska institutionen i Lund 29 Mars 1882- 1 April 1883 och ord. amanuens derstädes till 14 Mars 1884; stipendiat i fältläkarekåren den 28 Dec. 1885; extra läkare vid Jemtlands hästjägarekår 11 Mars 21 Juni 1887, vid Karlsborgs garnison 10 Juli-10 Sept. samma år och i Atvidabergs distrikt 3 Maj-17 Juli 1888; amanuens vid Karolinska Institutets patologiska institution 13 Jan. - 1 Dec 1886; t. f. laborator i patologisk anatomi derstädes under 1 1/2 månads tid sommaren samma år; amanuens vid Serafimerlasarettets kirurgiska poliklinik 15 Okt. - 1 Dec. 1888; amanuens vid kirurgiska afdelningen 1 Dec. 1888 och underkirurg vid nämnda lasarett 17 Febr. 1889-31 Dec. 1890; t. f. prosektor i anatomi vid Karolinska Institutet under vårterminen 1891; t. f. lasarettsläkare i Hernösand under 8 månader 1892; sedan den 1 Januari 1893 lasarettsläkare i Trelleborg; företog år 1891 en utrikes vetenskaplig resa

såsom innehafvare af riksstatens resestipendium; har af trycket utgifvit: Bidrag till kännedomen om tarmbakteriernas förhållande vid inklämda bråck (i Nord. Med. Arkiv 1893, 19 s.) — Om käksvulster med ursprung från tandepitelgroddlisten (gradualdisp.) Stockholm 1894, 97 s. med 4 taflor och 16 autotypier.

### ANDERS HANSSON, mlm.

Född i Eskilstorp den 23 Juni 1858; föräldrar: Torparen Hans Jönsson och Boel Andersdotter; genomgick Malmö h. allm. läroverk och aflade mogenhetsexamen derstädes den 5 Juni 1880; student vid Lunds Universitet den 14 Sept. samma år; med fil. ex. den 5 Nov. 1881; med. kand. ex. den 30 Okt. 1886; med. lic. ex. den 12 April 1890, disputerade vid Karolinska Institutet för medicinsk doktorsgrad den 11 Maj 1895; amanuens vid anatomiska institutionen i Lund h. t. 1883-v. t. 1886; extra läkare i Engelholms provincialläkaredistrikt 27 Juli -24 Aug 1889; t. f. lasarettsläkare i Warberg 16 April - 16 Juni 1890, 15 Aug. - 15 Okt. 1891, 4 Mars - 1 Sept. 1892, 1 Jan. - 1 Maj och 1 Juni - 1 Sept. 1893, 8 Dec. 1893 - 8 April 1894 samt fortfarande från 15 Juni 1894; vik. underläkare å Lunds lasaretts utvärtes afdelning 1 Okt.-1 Dec. 1890 och 15 Dec. 1890 -1 Jan. 1891; företog vetenskapliga utrikes resor åren 1891 och 1893; har af trycket utgifvit: Ett fall af luxatio erecta humeri (i Hygiæa 1891, s. 542-45, på tyska i Centralblatt f. Chirurgie 1892). — Ett par fall af osteoperiostitis albuminosa (i Hygiæa 1892, s. 245-46). — Ein Fall von Noma bei einem 55-jährigen Manne (i Centralblatt f. Chirurgie 1892). — Fall af gangrānös hernia (i Hygiæa 1892, s. 507—15). — Kasuistik från Warbergs lasarett (ibid. 1893, s. 402-406). -- Kirurgisk kasuistik från länslasarettet i Warberg (ibid 1894, s. 410--15). — Om excision vid spina bifida (gradualdisp.) Stockholm 1895, 144 s. (äfven i Nord med. arkiv, n:r 3 och n:r 8). - Åtskilliga referat i Hygiæa 1892 - 1895.

#### ERIK MÜLLER, hels.

Född i Helsingborg den 5 Aug. 1866; föräldrar: Hamnkassören Frans Müller och Maria Forsberg; genomgick Helsingborgs h. allm. läroverk och aflade mogenhetsexamen derstädes den 23 Maj 1884; student vid Lunds Universitet den 12 Sept. samma år; med. fil. ex. den 30 Maj 1885, med. kand. ex. den 23 Febr. 1889; med. lic. ex. vid Karolinska Institutet den 30 Maj 1894; disputerade derstädes för medicinsk doktorsgrad den 5 Okt. samma år; amanuens vid dels anatomiska, dels histologiska institutionen i Lund Febr. 1886-Febr. 1889; förordnades den 8 Sept. 1891 att upprätthålla undervisningen i histologi vid Karolinska Institutet och utnämndes till e. o. professor derstädes i samma ämne den 10 Maj 1895; företog under åren 1887 och 1895 utrikes vetenskapliga resor; har af trycket utgifvit: Studien über den Ursprung der Gefässmusculatur (i Archiv f. Anatomie und Physiologie 1888, Anat. Abth., s. 124-45). -Ett fynd af cercomonas intestinalis i jejunum från människa (i Nord. med. arkiv 1889, n:r 21, 12 s; på tyska i Bi l. fören:s förhandl. II, s. 49-54, 1890). — Studien über die Spinalganglien (Vorläufige Mittheilung; i Biol. fören:s förhandl. II, s. 125-134, 1890). -- Untersuchungen über den Bau der Spinalganglien (i Nord. med. arkiv 1891, n:r 26, 55 s.) — Zur Kentniss der Labdrüssen der Magenschleimhaut (i Biol. fören:s förhand! IV, s 64-73, 1892). - Zur Kentniss der Ausbreitung und Endigungsweise der Magen-, Darm- und Pankreas-Nerven (i Archiv f. mikr. Anatomie XL, s. 390 - 409, 1892). — Om inter- och intracellulära körtelgångar (gradualdisp.) Stockholm 1894, 59 s. med 3 taflor.

# CARL ALBERT LINDMAN, hels.

Född i Helsingborg den 1 April 1860; föräldrar: Stadskassören Adolf Oskar Lindman och Maria Sofia Ek; genomgick Helsingborgs h. allm. läroverk och aflade mogenhetsexamen derstädes den 8 Juni 1878; student vid Lunds Universitet den 23 Sept. samma år; med. fil. ex. den 30 Maj 1883; med. kand. ex. den 26 Nov. 1887; med. lic. ex. den 28 Nov. 1891; disputerade för medicinsk doktorsgrad den 3 Nov. 1894; e. o. amanuens vid histologiska institutionen i Lund Dec. 1884—Maj 1887; underläkare vid Ronneby helsobrunn somrarna 1888 och 1889; amanuens vid medicinska kliniken å länslasarettet i Lund 1 Nov. 1889—1 Sept. 1890; vik. underläkare derstädes 1 Mars—1 Juni 1891 och ordinarie 1 Juni 1891—1 Mars 1892; sedan April 1892 praktiserande läkare i Helsingborg; har af trycket utgifvit: Dödsorsakerna och dödligheten i Helsingborg 1876—1890 (gradualdisp.) Helsingborg 1894, 106 s. med 2 kartor.

Samma dag anstälde filosofiska fakulteten doktorsutnämning, dervid till filosofie doktor utnämndes:

### CARL THEODOR SVANTE HASSELQVIST, sk.

Född i Malmö den 2 Maj 1851; föräldrar: Kamreraren vid Billesholms—Bjufs stenkolsaktiebolag Frans Theodor Hasselqvist och Brita Catharina Friesenberg; genomgick Malmö h. allm. läroverk; aflade derstädes mogenhetsexamen den 4 Juni 1870; student vid Lunds Universitet den 12 Sept s. å; ex. stili latini den 10 Sept. 1872; fil. kand. ex. den 15 Sept. 1876; fil. lic. ex. den 20 Maj 1884; disputerade för filosofisk doktorsgrad den 11 Maj 1895; vik. adjunkt vid Lunds h. allm. läroverk från den 19 Febr. 1879 till vårterminens slut s. å.; dels vik. adjunkt, dels extra lärare vid Malmö h. allm. läroverk fr. o. m. höstterminen 1884; translator publicus i Malmö sedan den 26 Nov. 1889; vistades i Paris Jan.—Aug. 1875 såsom privatlärare i en svensk familj; erhöll den 22 Mars 1895 ett af riksstatens resestipendier för lärare vid allmänna läroverk; har af trycket utgifvit: Ossian i den svenska dikten och litteraturen (gradualdisp.) Malmö 1895 2 + 185 + 1 s. — Åtskilliga uppsatser i tidningar och tidskrifter.

# PAUL BÄRNHARD SEVERIN CAVALLIN, ld.

Född i Lund den 21 Febr. 1868; föräldrar: d. v. Akademiadjunkten, sedermera Professoren i grekiska språket och litteraturen vid Lunds Universitet Christian Cavallin och Alma Betty Maria Isberg; genomgick Lunds h. allm. läroverk; aflade derstädes mogenhetsexamen den 27 Maj 1886; student vid Lunds Universitet den 27 Aug. s. å.; ex. still latini den 8 Sept. s. å.; fil. kand. ex. den 31 Maj 1888; fil. lic. ex. den 31 Maj 1893; disputerade för filosofisk doktorsgrad den 17 Nov. 1894; var Jan. 1889 – Sept. 1891 anstäld som  $\epsilon$ . o. amanuens vid Lunds Universitets bibliotek; genomgick profärskurs vid Lunds h. allm. läroverk läsåret 1893—94; har af trycket utgifvit: Identiska och syntetiska satser. En kritisk-antikritisk undersökning (gradualdisp.) Lund 1894, 2+79+3 s.

## ANDERS THEODOR LJUNGH, hb

Född i Helsingborg den 20 Ckt. 1866; föräldrar: Kamreraren J. Ljungh och Elna Nilsson; genomgick Helsingborgs h. allm. läroverk; aflade derstädes mogenhetsexamen den 9 Juni 1885; student vid Lunds Universitet den 8 Sept. s. å.; ex. stili latini den 19 Jan. 1887; fil. kand. ex. den 13 Dec. 1890; fil. lic. ex. den 11 Maj 1895; dispu-

terade för filosofisk doktorsgrad den 22 Maj s. å.; hår af trycket utgifvit: Über isoptische und orthoptische kurven (gradualdisp.) Lund 1895, 1+49+1 s. med 1 pl.

#### IVAR DANIEL WALLERIUS, gb.

Född i Göteborg den 12 Juli 1870; föräldrar: Predikanten vid länsfängelset i Göteborg Theodor Wallerius och Elisabeth Beckman; genomgick Göteborgs h latinläroverk; aflade derstädes mogenhetsexamen den 25 Maj 1888; student vid Lunds Universitet den 11 Sept. s. å; ex. stili latini den 29 Nov. s. å.; fil. kand. ex. den 13 Dec. 1890, teoret.teol. ex. den 31 Jan. 1893; fil. lic. ex. den 14 Dec. 1894; disputerade för filosofisk doktorsgrad den 24 Maj 1895; har af trycket utgifvit; Geologiska studier i Westergötland. I, II (i Geologiska föreningens förhandlingar, 1894, s. 298-306). — Undersökningar öfver zonen med Agnostus lævigatus i Vestergötland. Jämte en inledande öfversigt af Vestergötlands samtliga Paradoxideslager (gradualdisp.) Lund 1895, 3+72+1 s. med 1 pl.

Vid anstälda val den 3 April 1895 utsågs till rektor undertecknad, till prorektor Professoren J. R. T. Lang, till ledamöter i det Mindre Konsistoriet Professorena H. O. Lindgren och P. J. H. Leander samt till ledamöter i Drätselnämnden Professoren P. J. H. Leander för tre år och Professoren J. R. T. Lang för ett år eller den tid, som för undertecknad återstått att i nämnden tjenstgöra. Till ledamöter i Bibliotekskommissionen valdes Professorena E. H. W. Tegnér, C. F. E. Björling och F. W. C. Areschoug. Till dekaner för innevarande år äro utsedda: i teologiska fakulteten Professoren P. G. Eklund, i juridiska fakulteten Professoren A. O. Winroth, i medicinska takulteten e. o. Professoren H. Bendz, i filosofiska fakultetens humanistiska sektion e. o. Professoren F. A. Wulff, och i sistnämnda fakultets matematiskt-naturvetenskapliga sektion e. o. Professoren S. A. B. Lundgren. Dessa val faststäldes af Kanslers-Embetet den 17 April 1895.

Sedan Professoren D. M. A. Möller erhållit nådigt afsked från sitt embete och undertecknad såsom prorektor enligt universitetsstatuterna inträdt i Rektorsembetets utöfning, förordnade det Mindre Konsistoriet den 2 Februari 1895 Professoren F. W. C. Areschoug till vikarierande ledamot i Drätselnämnden från den 1 Mars till den 1 Juni 1895.

Lund i Augusti 1895.

Aug. Quennerstedt.

